

DER

TERSBURGER

SELLSCHAFT

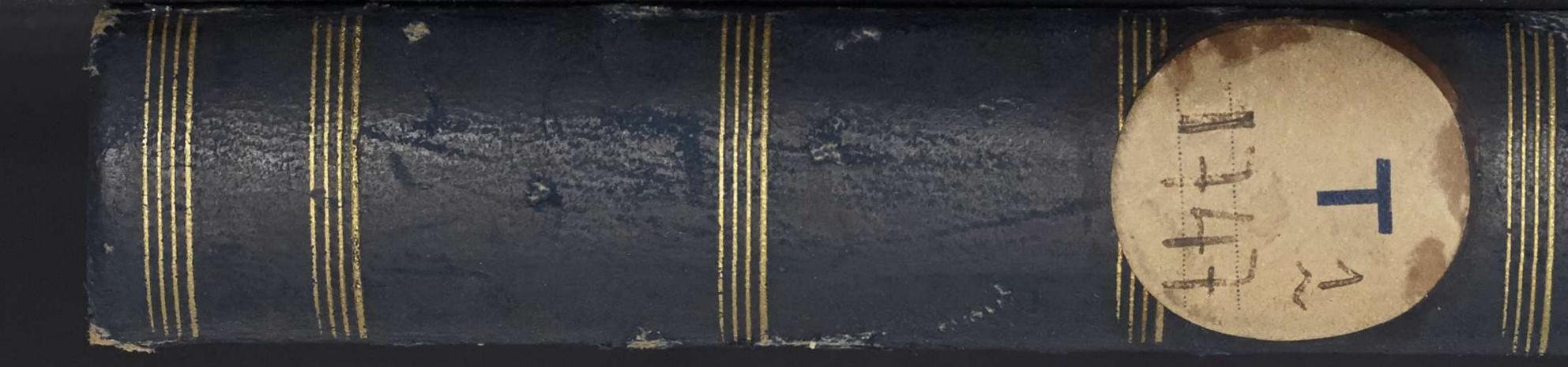



















Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

Kleine Geschichten

aus der

Grossen Welt.

Von

W. von Kotzebue.

Zweite vermehrte Auflage.

1880. Preis 5 M.; geb. 6 M. 40 Pf.

Aus meinem Handwerkerleben.

Beiträge

zur Charakteristik der Aelpler.

Von

P. K. Rosegger.

1880. Preis 6 M.; geb. 7 M. 20 Pf.

Caroline von Linsingen, die Gattin eines englischen Prinzen.

> Ungedruckte Briefe und Abhandlungen aus dem Nachlasse des

> > Freiherrn K. von Reichenbach

herausgegeben und mit einer Einleitung versehen

von

\* \*

Preis 3 M.; geb. 4 M. 20 Pf.

Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

## Aus Halb-Asien.

Culturbilder aus Rumänien, der Bukowina, Südrussland und Galizien.

Von

#### Karl Emil Franzos.

Zweite revidirte Auflage.

Zwei Bände.

XVI, 365 u. V, 334 S. 8. Preis 10 M.; geb. 12 M. 60 Pf.

Inhalt des 1. Bandes: Aus Halb-Asien (Einleitung). — I. Aus Galizien: Der Aufstand von Wolowce. Der Richter von Biala. Wladislaw und Wladislawa Schiller in Barnow. Jüdische Polen. Ein jüdisches Volksgericht. Der schwarze Abraham. Nur ein Ei. — II. Aus Süd-Russland: Im Hafen von Odessa. Der Schnapsgraf. Am Altare. Nikolaj Pawloff.

Inhalt des 2. Bandes: III. Aus Rumänien: Rumänische Frauen. Jancu der Richter. Gouvernanten und Gespielen. Todte Seelen. — IV. Die k. k. Reaktion in Halb-Asien: Kossuth-Jagden. Auch ein Hochverräther. Der lateinische Kanonier. — V. Aus der Bukowina: Von Wien nach Czernowitz. Zwischen Dniester und Bistrizza. Ein Culturfest. Die "Leute vom wahren Glauben".

## Moschko von Parma. Geschichte eines jüdischen Soldaten.

Von

#### Karl Emil Franzos.

20 Bogen 8. Preis 5 M.; geb. 6 M. 40 Pf.

## Die Juden von Barnow.

Geschichten

von

#### Karl Emil Franzos.

Dritte vermehrte Auflage.

XI, 332 S. 8. Preis 5 M.; geb. 6 M. 40 Pf.

Inhalt: Der Shylock von Barnow. — Nach dem höheren Gesetz. — Zwei Retter. — Das Kind der Sühne. — Esterka Regina. — Baron Schmule. — Das Christusbild. — Ohne Inschrift.

194

Aus der

Petersburger Gesellschaft.



# Petersburger Gesellschaft.



Leipzig,

Verlag von Duncker & Humblot. 1880. Das Uebersetzungsrecht ist vorbehalten.

## Inhaltsverzeichniss.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus den Tagen des Kaisers Nikolaus |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Grossfürstin Helene            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Graf Schuwalow                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Gräfin Antoinette Bludow       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Grafen Adlerberg               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Brüder Miljutin                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die drei Turgenjew                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Graf Protassow                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P. A. Walujew                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unsere Unterrichtsminister         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schriftsteller und Journalisten    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General Ignatjew                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow Die Gräfin Antoinette Bludow Die Grafen Adlerberg Die Brüder Miljutin Die drei Turgenjew Graf Protassow P. A. Walujew Unsere Unterrichtsminister Fürst Gortschakow Schriftsteller und Journalisten | Aus den Tagen des Kaisers Nikolaus  Die Grossfürstin Helene Graf Schuwalow  Die Gräfin Antoinette Bludow  Die Grafen Adlerberg  Die Brüder Miljutin  Die drei Turgenjew  Graf Protassow  P. A. Walujew  Unsere Unterrichtsminister  Fürst Gortschakow  Schriftsteller und Journalisten  General Ignatjew |



### I. Aus den Tagen des Kaisers Nikolaus.

T.

Ein Vierteljahrhundert ist seit dem Tode des Monarchen verflossen, der am 1. December 1825 die schwierige Erbschaft Alexanders I. übernommen, dreissig Jahre lang fortgeführt. für den mächtigsten Fürsten seiner Zeit und für das Musterbild eines energischen Selbstherrschers gegolten, bei seinem Ableben indessen eine Erbschaft hinterlassen hatte, um welche es noch viel schlimmer bestellt war, als um diejenige, welche er einst angetreten hatte. Staat und Gesellschaft Russlands haben während des folgenden Vierteljahrhunderts eine grosse Anzahl tiefgreifender, unter einander durchaus verschiedener Wandlungen durchzumachen gehabt: an dem ungünstigen Urtheil über die Nikolaitische Regierungs-Periode, welches bereits Tags nach dem Thronwechsel vom 2. März 1855 für die gebildeten Russen aller Richtungen und Parteien feststand, hat keine dieser verschiedenen Phasen neuester russischer Entwickelung das Geringste zu ändern vermocht. Mit dem Zeitraum, welcher uns von den Tagen des alten Systems trennt, scheint vielmehr die Bitterkeit der über dasselbe ausgesprochenen Verurtheilung zu wachsen.

den aussöhnenden, mildernden Wirkungen, welche die grösste und mächtigste aller Friedensstifterinnen, die Zeit sonst zu üben pflegt, ist in Beziehung auf den die Jahre 1825 bis 1855 umfassenden Zeitraum russischer Geschichte schlechterdings nichts zu spüren gewesen; seinem vollen Umfang nach steht das bittre Scherzwort noch gegenwärtig in Geltung, welches für den verstorbenen Kaiser von Russland die Bezeichnung "der Unvergessbare" in Vorschlag brachte und damit andeutete, dass die Hinterlassenschaften dieses seiner Zeit so gepriesenen Fürsten ausschliesslich peinlicher Natur seien. Jeder Zuwachs, den die unaufhaltsam anschwellende neurussische Historienund Memoirenliteratur erfährt, vermehrt das gegen die vorige Regierung aufgehäufte Anklage-Material und mit beständig zunehmender Schärfe versichern die modernen Russen, dass sie kaum mehr verstehen könnten, wie ihre Väter es möglich gemacht hätten, die ungeheure Summe von Verkehrtheiten und Härten zu ertragen, die ein Menschenalter hindurch auf dieselben gewälzt war. Ob man die Zeugnisse national und westeuropäisch gesinnter liberaler oder conservativer Publicisten aufschlägt, ist in dieser Rücksicht völlig gleichgiltig: über das Régime des Kaisers Nikolaus giebt es in dem Russland Alexanders II. nur eine Stimme.

Einen gewissen, wenn auch keinen entscheidenden Antheil an der Ungunst der über das Nikolaitische Zeitalter gefällten Urtheile haben die in dem slawischen Charakter begründete Neigung zur Medisance und zur Selbstironie und der bekannte Umstand gehabt, dass in Ländern, welche der Oeffentlichkeit entbehren, das Anekdotenwesen eine mächtige Rolle spielt. Vollständiger Ausschluss der Oeffentlichkeit ist nur möglich, wo Macht und Einfluss in den Händen einzelner Personen concen-

trirt sind, wo die Kunde von den Eigenthümlichkeiten dieser Personen, auch wenn sie sich auf die untergeordnetsten Dinge bezieht, einen praktischen, zuweilen einen historischen Werth erlangt. Ist über die eigentlichen Staatsactionen der Schleier eines undurchdringlichen Geheimnisses gebreitet, so bleibt nicht aus, dass den privaten und secundären Handlungen der Acteure auf das eifrigste nachgegangen wird; liegen in einem Staate die Dinge so, dass die wichtigsten auf denselben bezüglichen Entscheidungen wesentlich nach Laune und Eigenthümlichkeit einzelner Machthaber gefällt werden, so erwirbt Alles was auf diese Launen und Eigenthümlichkeiten Bezug hat, symptomatische Bedeutung. Zum genauesten Kenner der politischen Temperatur wird dann, wer die ausgebreitetste Personenkenntniss besitzt und den grössten Schatz von auf diese Personen bezüglichen Erfahrungen gesammelt hat; dauert ein solcher Zustand längere Zeit an, so verdichten diese Sammlungen sich zu einem Literaturzweig, und rückt die Anekdote in die Stellung der geschichtlichen Quelle. - In Russland ist dem so gewesen, weil die anekdotische Tradition anderthalb Jahrhunderte lang die Hauptquelle Alles dessen war, was man von den öffentlichen Zuständen und deren Beherrschern überhaupt erfuhr. Dabei war und ist Regel, dass in den breiteren gesellschaftlichen Schichten, neben blossen Märchen und an das Ungeheuerliche streifenden Fabeln, heroische und sentimentale Anekdoten besonders eifrig gepflegt werden, während die sogenannten höheren Kreise Träger einer nichts weniger als rosenfarbig colorirten Ueberlieferung sind und für skandalöse und unerfreuliche Züge aus dem Leben der früheren Machthaber ein sehr viel treueres Gedächtniss zeigen, als für freundliche Erinnerungen an dieselben. Es giebt kaum ein die russischen Zustände behandelndes russisches, deutsches,

französisches oder englisches Buch, das nicht Anekdoten und unter diesen einige angeblich oder wirklich historische auftischte; je nach dem Maasse des in diesen Anekdoten aufgespeicherten Bosheitquantums wird der Kenner sofort angeben, in welchen Schichten der russischen Gesellschaft der Erzähler sich bewegt hat.

Dergleichen auf die Geschichte der Jahre 1825 bis 1855 bezügliche Erzählungen liegen heute in ziemlich bedeutender Anzahl vor. Die grosse Mehrheit derselben ist bei Lebzeiten des Kaisers Nikolaus und zwar von Männern niedergeschrieben worden, die sich selbst für Anhänger dieses Monarchen und seines Systems hielten. Weil sie die Möglichkeit einer Publication ihrer Aufzeichnungen ausgeschlossen glaubten, haben diese Berichterstatter sich indessen keinen Zwang auferlegt, sondern frischweg erzählt und geurtheilt, wie man zu ihrer Zeit eben zu erzählen und zu urtheilen pflegte. Da nimmt es sich denn höchst verwunderlich und zugleich höchst charakteristisch aus, dass der Kaiser und seine Vertrauten bei ihren eignen Zeitgenossen eigentlich eben so schlecht weggekommen wie bei ihren Nachfahren. Kaum, dass ein wohlthuender Zug auf die Hunderte peinlicher und widerwärtiger Vorkommnisse kommt, die von den zeitgenössischen Memoirenschreibern registrirt worden sind und dass die in dem heutigen Russland landläufigen Urtheile über des Kaisers Unfähigkeit sich von der Sorge um kleinliche Aeusserlichkeiten zu grossen und allgemeinen Gesichtspunkten zu erheben, von des Monarchen eignen und dazu höchst lovalen Mitlebenden, gerade so bestätigt werden, wie die Erzählungen von dem kaum glaublichen Maass moralischer Unwürdigkeit und intellectueller Unfähigkeit der Nikolaitischen Günstlinge und Vertrauensmänner. Besonders merkwürdig sind in dieser Rücksicht die im vorigen Jahre

veröffentlichten, den Jahren 1841 bis 1853 angehörenden Aufzeichnungen des Staatsraths Boguslawski, eines hohen Beamten der 40er Jahre, der - als ächter Bureaukrat seiner Zeit - die Verkommenheit und Unfähigkeit seiner eignen Genossen zum Hauptgegenstand seiner umfassenden Anekdotensammlung gemacht zu haben scheint. Je höher in der damaligen bureaukratischen Hierarchie hinauf, desto lebhafter und stärker war man davon überzeugt, dass eine russische Behörde nichts mehr als eine Parodie auf sich selbst sein könne. Als Alexander I. auf den Rath des Staatssecretärs und Senators Troschtschinski (desselben der als Theilnehmer an der Verschwörung gegen das Leben Pauls das diesem vorzulegende und in der Folge wirklich vorgelegte Thronentsagungsmanifest entworfen hatte) das höchste Gesetzgebungsund Verwaltungscollegium, den noch heute bestehenden Reichsrath, errichtete und die zu Gliedern desselben ernannten vornehmen Herren sich die Ehre ausbaten die bezügliche Localität einrichten zu dürfen, hatte der miternannte Graf Rostopschin das für ein russisches Amtszimmer unentbehrliche Heiligenbild (den sogenannten Obras) zu beschaffen; der Graf spendete ein Passionsbild mit der Unterschrift: "Herr, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun." Dieser Einfall wurde von allen die davon Kunde erhielten als ausserordentlich witzig und zutreffend belacht, obgleich der zum Stichblatt desselben gemachte Reichsrath zu jener Zeit noch nicht fungirt, mithin auch noch keine Gelegenheit gehabt hatte seine Unfähigkeit zu documentiren. In ähnlichem Sinne jauchzte alle Welt einem Witzworte zu, das einige Jahrzehnte später gegen eine andere, und zwar gegen eine in ihrer Weise höchst verdiente Reichsbehörde, das Domänen-Ministerium, gerichtet, und von dem vielbeliebten General Jermoloff ausgesprochen wurde — einem Mann, der freilich nur den Mund aufzuthun brauchte, damit das gesammte "nationale" Russland in frenetische Beifallsrufe ausbrach. Als Mitglied des Reichsraths war der damals in Moskau lebende Jermoloff von einem Freunde, dem Fürsten Drucki-Lubecki (letztem Finanzminister des "constitutionellen" Königreichs Polen und einem der wenigen Polen, die unter dem Kaiser Nikolaus in St. Petersburg eine Rolle spielten) aufgefordert worden, in die Residenz zu kommen um an der Entscheidung darüber theilzunehmen, "ob das Domänen-Ministerium beibehalten werden solle". Der General gab zur Antwort: dass er unter allen Umständen für die Beibehaltung einer bürgerlichen Institution votiren werde, die sich in militärischer Hinsicht so ausserordentlich nützlich erwiesen habe: seit Errichtung dieses Ministeriums seien auf den demselben unterstellten Domänen-Gütern nicht weniger als 42 Bauernaufstände ausgebrochen und dadurch den Truppen Sr. Majestät 42 Gelegenheiten zur Uebung in den Waffen geboten worden. Und doch wussten sowohl Jermoloff als der diese "geistreiche Pointe" weiter verbreitende Fürst Drucki-Lubecki und der Chronist derselben, Hr. Boguslawski, dass das Domänen-Ministerium, trotz der sprichwörtlichen Unredlichkeit seiner Beamten und trotz zahlreicher seitens der Oberverwaltung begangenen Missgriffe, eine für die Dauer des Zustandes der Leibeigenschaft unentbehrliche Institution und das einzige Correctiv war, durch welches die Regierung in ihrer Eigenschaft als grösste Grundbesitzerin des gesammten Reiches auf eine menschliche Behandlung der Bauern und auf die allmähliche Anbahnung agrarischer Reformen hinwirken konnte. Die Gewohnheit von den bestehenden Einrichtungen immer nur die Schattenseiten zu sehen und jede Art von abfälliger Kritik

als Zeichen unabhängiger Gesinnung und tiefer Einsicht in das Wesen russischer Dinge zu behandeln, war unter dem alten Régime eben so tief eingewurzelt, dass sie schliesslich auch in den höchsten, an der Erhaltung des Bestehenden zumeist interessirten Schichten der russischen Gesellschaft zum guten Ton wurde, und dass die schärfsten, bittersten und einseitigsten Spötter die meisten Lacher auf ihrer Seite hatten. Wo Alles über den Zustand bureaukratischer Versumpfung lachte, bei welchem man angelangt war, ohne dass ein Ausweg möglich schien - da blieb der Bureaukratie nichts übrig als das Mitlachen. Und gelegentlich — Hr. Boguslawski berichtet über mehrere derartige Züge - lachten nicht nur hohe, sondern auch allerhöchste Personen mit; ja selbst der strenge, unziemlichem Scherz abgeneigte Kaiser Nikolaus vermochte im Angesicht der ihn umgebenden, das Maass alles Glaublichen überschreitenden Corruption nicht immer den gemessenen Ernst seines Wesens zu behaupten. Boguslawski erzählt eine in dieser Rücksicht höchst charakteristische Anekdote. deren Inhalt etwa der folgende ist.

Bei Gelegenheit eines sommerlichen Morgenspaziergangs, den er an der Seite seines Flügeladjutanten du jour, des Obersten Asstafjeff, unternahm, traf der Kaiser Nikolaus auf einen kurz zuvor von Hamburg nach St. Petersburg eingewanderten Schuster, der mit den beiden ihm unbekannten Officieren in ein Gespräch gerieth und denselben erzählte: er habe einen Plan ausgearbeitet, dessen Annahme der kaiserlichen Armee zu solidem und ausserordentlich wohlfeilem Schuhzeug verhelfen würde, indessen noch keine Gelegenheit gefunden diesen Plan an den rechten Mann zu bringen. Auf des Kaisers Frage: warum er (der Schuster) sich nicht an den Oberpolizeimeister der Residenz, Kakoschkin, (NB. wegen seiner Ungeschick-

lichkeit gewöhnlich cache-coquin genannt), an den Generalgouverneur v. Essen oder an den Grossfürsten Michael Pawlowitsch gewendet habe, gab der biedere Schuster zur Antwort: er habe als armer Teufel weder die von dem Kanzlei-Director des Oberpolizeimeisters geforderten 300 Rubel noch die von dem Secretair des Generalgouverneurs verlangten 500 Rubel aufzubringen vermocht - mit dem Grossfürsten, dem "Soldatenschinder", wolle er aber nichts zu schaffen haben. - Wie von Boguslawski unter Mittheilung verschiedener unverkennbar das Gepräge der Wahrheit an sich tragenden Einzelzüge weiter erzählt wird, fand der Kaiser an dieser Erzählung so viel Gefallen, dass er seinen Bruder und die beiden genannten Generale noch an demselben Tage zur Tafel laden liess und ihnen während derselben sein Abenteuer und die drei Aussprüche des naiven Hamburgers stückweise erzählte, sich an der Verlegenheit des jedesmal Betroffenen und der Schadenfreude der beiden anderen ergötzte, und schliesslich in ein Gelächter ausbrach, als seine sämmtlichen drei Tischgenossen beschämt und verlegen vor sich niedersahen. Dass dieser Vorgang für irgendeinen der Betheiligten Folgen gehabt habe, wird nicht berichtet, wohl aber, dass der Kaiser der Wittwe des bald darauf verstorbenen Schusters eine Pension aussetzte. - Feststehende Regel scheint zu jener Zeit eben gewesen zu sein, dass die "Allerhöchsten Personen" sich über peinliche Erfahrungen, die sie mit der Ehrlichkeit oder Geschicklichkeit ihrer Günstlinge machten, durch kleine Bosheiten abfanden, um dadurch der Nothwendigkeit strafend vorzugehen überhoben zu werden. Als der Minister des Innern, Graf Perowski, überführt worden war einen Staatsrath Klewenski, der 156,000 Rubel gestohlen hatte, "als Diamanten unter seinen Beamten" kaiserlicher Huld

empfohlen zu haben, kam er mit dem im Scherz ertheilten Auftrage davon: er möge "als Brillantenkenner" die der Braut des Grossfürsten Constantin bestimmten Brillanten aussuchen. Auf einen Bericht darüber, dass eine von dem berüchtigten Bautenminister Grafen Kleinmichel mit grossem Kostenaufwande gebaute Chaussée nach Jahresfrist völlig unbrauchbar geworden und dass Niemand an diesem Unfalle schuld sei, schrieb der Kaiser: "Da die Chaussée weg ist, das Geld weg ist und der Schuldige weg ist, so ist die Acte zu schliessen und eine neue Chaussée zu bauen." Kleinmichels amtliche und gesellschaftliche Stellung blieb von diesem Vorfall eben so unberührt wie von einer aus älterer Zeit datirenden Geschichte, die noch charakteristischer ist. — Das im Jahre 1837 abgebrannte Winter-Palais war binnen Jahresfrist wieder aufgebaut und der Chef des öffentlichen Bauwesens für die Leitung der bezüglichen Arbeiten mit dem Grafentitel und einer goldenen reich mit Brillanten geschmückten Medaille belohnt worden, welche die Inschrift "Ich danke" trug. Kaum ein Jahr später stürzte ein Theil dieses Bauwerkes. der reich ornamentirte Georgen-Saal, zufolge der Liederlichkeit, mit welcher er aufgeführt worden, wieder ein. In Begleitung Kleinmichels und des Grossfürsten Michael begab Nikolaus sich an Ort und Stelle, um den Umfang des erlittenen Schadens zu übersehen. Beim Anblick des trostlosen Trümmerhaufens brach der Monarch in den Ausruf aus: "Comme c'est dommage, que de pertes!" Der Grossfürst wies boshaft auf den neben ihm stehenden neugebackenen "Grafen" hin, indem er sagte: "Oui, Sire, mais du reste, le compte (comte) est déjà fait." Der Kaiser lachte und bemerkte, dass auf der dem "Grafen" verliehenen Medaille gar "Ich danke" stehe, worauf der Grossfürst als Inschrift für den Revers der Medaille die Worte

"Il n'y a pas de quoi" empfahl. Damit war die Sache erledigt, und alles blieb beim Alten.

Und derselbe Monarch, der über Dinge von so ernsthafter und tiefgehender Bedeutung mit einem Scherzwort hinwegzugleiten im Stande war, konnte sich zu Ausbrüchen maasslosen Zorns und unwürdigster Härte bestimmen lassen, wenn es sich um den blossen Schein einer Auflehnung gegen die bestehende Ordnung oder das Herkommen handelte! Die neuerdings veröffentlichten "Erinnerungen eines russischen Kadetten" berichten von einem in die ersten Regierungs-Tage des Kaisers fallenden, hieher gehörigen Zuge, dessen wahrhaft unvergleichliche Hässlichkeit unglaublich erscheinen würde, wenn sie nicht von zwei Seiten bestätigt worden wäre: durch die Person des Erzählers, eines würdigen alten Generals, und durch die kaiserliche Censur, welche gegen den Abdruck des nachstehenden Berichtes nichts einzuwenden gehabt hat.

Dem thörichten Militairaufstande vom 14. (26.) December 1825 wurde bekanntlich dadurch ein Ende gemacht, dass der Kaiser auf den Rath des Grafen Toll ("à mon avis il faut mitrailler cette canaille") die auf dem Isaaksplatze aufgestellten rebellischen Regimenter durch ein Paar Kanonenschüsse auseinandertreiben und den über das Eis der gefrorenen Newa fliehenden Schaaren eine Granatensalve nachsenden liess. Von dieser Salve waren einige der unglücklichen, von ihren Officieren verführten und denselben blindlings gehorchenden Soldaten des Finnländischen Garde-Regiments schwer verwundet worden; mit zerschmetterten Armen und Beinen lagen diese unschuldigen Opfer ihrer bornirten Subordination von Mittag bis zum späten Abend, hungernd und frierend unter den Fenstern eines dem Newa-Ufer benachbarten Kadetten-

hauses, bis die Schüler desselben von ihrem Chef, dem allgemein verehrten General Perski die Erlaubniss einholten, die Unglücklichen mit den Pasteten, die sie von ihrem Mittagsessen aufgehoben hatten, speisen zu dürfen. Zwei Tage später erschien der Kaiser in Person im Kadettenhause und liess sämmtliche Insassen dieser Anstalt versammeln, um den General Perski im höchsten Zorn und mit den verletzendsten Ausdrücken "wegen des schlechten Geistes seiner Untergebenen" öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen und mit schwerer Strafe zu bedrohen. Nur mit Mühe gelang es dem ehrwürdigen Veteran, den Zöglingen Straflosigkeit zu erwirken, - dass der Kaiser die gesammte Anstalt von Stunde an mit seiner Ungnade belegte und den General dadurch herabsetzte, dass er ihn einige Zeit später einem "Obercommandirenden" sämmtlicher Kadettencorps der Residenz. dem General-Adjutanten Demidow unterstellte, konnte nicht verhindert werden.

Dieses für die Art des Kaisers ausserordentlich bezeichnenden Vorgangs geschieht in den oben genannten Boguslawski'schen Memoiren keine Erwähnung. Dafür theilt dieser kaiserliche Zeitgenosse einige Beiträge zu der Methode mit, nach welcher Nikolaus' besonderer Günstling und Vertrauensmann, der Graf Kleinmichel, die Erziehung in den kaiserlichen Militair-Unterrichtsanstalten leitete. Im J. 1843 hatten drei Schüler der "Schule für die öffentlichen Bauten" Grosskopf, Petlin und Krassowski einen wegen seiner Brutalität bekannten Dujour-Officier ausgepfiffen. In seiner Eigenschaft als oberster Chef dieser Anstalt, liess Graf Kleinmichel diese jungen Leute (die sich zudem selbst angezeigt hatten) mit je 250 Ruthenstreichen züchtigen und dann als gemeine Soldaten in die Kaukasische Armee einstellen. Die beiden Chefs der

Bauschule, welche zu Gunsten ihrer Zöglinge interveniren wollten, wurden abgesetzt und drei junge Officiere, welche ihre unglücklichen ehemaligen Cameraden mit Geld zu unterstützen gewagt hatten, nur durch die persönliche Intervention des Grossfürsten Michael vor der Strafe der Degradation und Cassation gerettet. - In demselben Jahre kam ein Zögling der Kaiserlichen Rechtsschule auf mehrere Wochen ins Irrenhaus, weil er einem Inspector einen groben Brief geschrieben hatte und bedurfte es der Fürbitte vornehmer Verwandten dieses jungen Mannes, damit derselbe seiner Familie zurückgegeben wurde, bevor er den Verstand verloren hatte. "In den höheren Sphären war man damit keineswegs zufrieden; man hörte im Gegentheil klagen, dass die Disciplin in der Rechtsschule allzu lax und milde gehandhabt werde." Von dem Befehlshaber eines anderen Kaiserlichen Instituts, des sogen. "adligen Regiments", dem General Puschtschin, war bekannt, dass er Zöglingen, die zwischen dem 15. und 17. Lebensjahr standen, bis zu 200 Hieben aufzählen liess. — Ein Pendant zu diesen Vorgängen liefert der nachstehende, gleichfalls von Boguslawski berichtete Vorgang, der für des Kaisers Neigung zum Aufbauschen kleiner Dinge höchst bezeichnend ist.

Am 9. (21.) November 1843 fand die feierliche Beerdigung des ehemaligen Generalgouverneurs von St. Petersburg, Generals der Cavallerie, Grafen Paul Golenitscheff-Kutusoff statt — eines Mannes, der wegen seiner am 14. (26.) December 1825 bewiesenen Loyalität und wegen seiner streng monarchischen und conservativen Gesinnung besondere kaiserliche Gunst genossen hatte. Als der Trauerzug sich die Newski-Perspective hinunter bewegte, entblösste alles Volk sein Haupt, nur ein modisch gekleideter, durch seinen "Ziegenbart" besonders bemerk-

barer junger Mann (Kinnbärte "wie Franzosen und Juden sie tragen", waren bis zum Jahre 1856 in Russland streng verboten und wurden nur bei dem national gekleideten "gemeinen Mann" geduldet), der Sohn eines reichen Kaufmanns, behielt den Hut auf. Der Kaiser, der bei dem Anblicke fremdländisch gekleideter Stutzer bürgerlichen Standes regelmässig in heftigen Zorn zu gerathen pflegte. liess den jungen Mann sofort durch den Oberpolizeimeister verhaften und auf zehn Tage bei Wasser und Brod in das allgemeine Polizeigefängniss stecken. Ein fernerer kaiserlicher Befehl beschied sämmtliche Kaufleute St. Petersburgs zum Nachmittag desselben Tages in das Stadthaus, wo denselben Namens Sr. Majestät eine Strafpredigt gehalten und die Ermahnung gegeben wurde, grössere Aufmerksamkeit auf die "religiöse Erziehung ihrer Söhne" zu verwenden.

Bedeutsamer als diese kleinen Züge aus der Geschichte jener in ihren Wirkungen noch heute fortlebenden Epoche ist ein Vorgang, den die Zeitschrift "Russki-Archiv" ans Licht gezogen und actenmässig belegt hat. Im Herbst v. J. hat das genannte Journal einen Brief abgedruckt, den der 1878 verstorbene Dichter und ehemalige College des Unterrichtsministers Fürst P. A. Wjäsemski dem Grossfürsten Michael Pawlowitsch (jüngstem Bruder des Kaisers Nikolaus) schrieb, um sich und seine Freunde von dem Verdacht zu reinigen, als sei mit den dem Dichter Puschkin erwiesenen letzten Ehren eine politische, auf Verherrlichung des Liberalismus gerichtete Demonstration beabsichtigt gewesen. Indem wir nur noch erwähnen, dass als Hauptverleumder Wjäsemski's der damalige Chef der dritten Abtheilung, Graf Benckendorf, und der als Todfeind der "romantischen Schule" bekannte Herausgeber der "Nordischen Biene", Bulgarin, genannt wurden, und dass die misstrauisch gemachte Regierung Puschkins Leiche bei Nacht und Nebel und unter starker militärischer Bedeckung aus dessen Wohnung hatte in die Kirche schaffen lassen, geben wir die Hauptstellen des Wjäsemski'schen Briefs in wörtlicher Uebersetzung wieder.

"Durch Amtspflichten in Anspruch genommen, war ich nicht zugegen gewesen, als Puschkin seinen Geist aushauchte. Als ich bald nachher sein Haus betrat, erfuhr ich, dass man bei ihm an baarem Gelde nur 300 Rubel vorgefunden habe und dass Graf Stroganow, als Verwandter der Frau Puschkin, übernommen habe, die Beerdigungskosten zu tragen und alle bezüglichen Anordnungen durch seinen Intendanten besorgen zu lassen. Weder waren meine Beziehungen zum Grafen danach angethan, mir eine Einmischung in diese Angelegenheit zu gestatten, noch lag dazu irgend welche Veranlassung vor. Ob der Graf die von ihm bezahlten Feierlichkeiten mit einem gewissen Glanz umgeben wollte, war lediglich Sache seiner Freigebigkeit. Dabei muss bemerkt werden, dass die Deutung. welche man dem Umstande gegeben hat, dass für diese Feierlichkeit die Isaaks-Kathedrale gewählt worden, eine durchaus unberechtigte, auf vorgefassten Meinungen begründete gewesen ist. Unsere Petersburger Kathedralen sind, wie alle übrigen Kirchen der Residenz, Kirchspielskirchen und das Haus, in welchem Puschkin gestorben war, gehört zum Isaaks-Kirchspiel; mit jedem innerhalb dieses Stadttheils verstorbenen Bettler wäre genau ebenso verfahren worden. Als der zur Leitung der Feier eingeladene Metropolit die Theilnahme an derselben verweigerte und Graf Stroganow diese Weigerung übel aufnahm und als Illegalität bezeichnete, habe ich ihm gerathen, sich

an den Oberprocureur des Synod, Grafen Protassow, zu wenden und durch diesen die Sache aufklären zu lassen. Es ist das der einzige Rath, den ich ertheilt, das einzige Wort, welches ich in der ganzen Sache überhaupt gesprochen habe.

"Zum Behuf der Ausstellung im Sarge wurde Puschkins Leiche in einen schwarzen Frack, nicht in die Uniform (sc. eines Kammerjunkers des kaiserlichen Hofs) gekleidet. Man hat darin den Ausdruck politischer und verschwörerischer Hintergedanken gesehen und diese Gedanken mir zur Last gelegt. Ich kann nur wiederholen, dass ich aus den oben entwickelten Gründen - auch diesem Umstande durchaus fremd geblieben bin. Leugnen will ich indessen nicht, dass ich, wenn man mich um meine Meinung gefragt hätte, für den Frack optirt haben würde. Ich räume ein, dass hohe Würdenträger und im Amte verstorbene Verwaltungsmänner auch im Sarge mit der Uniform bekleidet werden müssen, weil diese so zu sagen ihrem öffentlichen Charakter inhärent ist; für jeden Andern, insbesondere für einen Schriftsteller, wie Puschkin es war, würde ich einen solchen Gebrauch kindisch und unpassend finden. Dazu kam, dass Puschkin seine Uniform nicht liebte. Sollen die Widerwärtigkeiten des Lebens denn nicht einmal am Rande des Grabes ungestraft zurückgelassen werden können? Was Puschkin an seiner Uniform nicht liebte, war aber nicht ihre Beziehung zum Hofdienst, sondern der Umstand, dass sie eine Kammerjunker-Uniform war. Trotz meiner Freundschaft für ihn muss ich einräumen, dass Puschkin eitel und weltlich gesinnt und dass er - auch abgesehen von seiner tiefen Verehrung für die Person des Kaisers - für Gunst und Auszeichnung empfänglich war. Den Kammerherren-Schlüssel hätte er zu würdigen gewusst, - blosser

Kammerjunker zu sein fand er für seine Jahre und seine Stellung um so weniger schicklich, als zahlreiche junge Leute und gesellschaftliche Anfänger denselben Rang hatten. Das ist Alles, was über Puschkins Abneigung gegen die Uniform gesagt werden kann: dieselbe hat mit Oppositionslust und Liberalismus schlechterdings nichts zu thun gehabt, sie war allein auf Eitelkeit und persönliche Bedenken zurückzuführen...

"Puschkins Tod und der Vorgang, der denselben herbeiführte, waren an und für sich ausreichend, die allgemeinste Theilnahme hervorzurufen. Dieser Vorgang sprach ebenso nachdrücklich zu den höheren Ständen, wie zu den Massen. — er rief einen plötzlichen Sturm hervor, er war ein Ereigniss. Eine mehrwöchentliche Krankheit des Dichters würde das Interesse des Publicums wahrscheinlich abgeschwächt, vielleicht gar erschöpft haben, - unter den gegebenen Umständen hatte das Publicum kaum Zeit Athem zu schöpfen. Weil man dem nicht Rechnung zu tragen gewusst hat, ist man in ein wahres Labyrinth unbegründeter Unterstellungen und Verdächtigungen gerathen. Ich weiss absolut Niemand, der auch nur den Versuch gemacht hätte, die Geister aufzuregen und Leidenschaften zu wecken u. s. w." -Nach einer längeren Ausführung darüber, dass die Trauer über den Tod des Dichters Hand in Hand gegangen sei mit Empfindungen des Dankes für die dem Verstorbenen zu Theil gewordene kaiserliche Gunst, und dass berühmte Männer den Glanz der Regierungen, unter welchen sie gelebt, erhöhten und darum nicht die Eifersucht derselben wecken dürften. - heisst es zum Schluss:

"Wenn die Berichte der Polizei zu dem Inhalte dessen, was ich über diese Angelegenheit und die dieselbe begleitenden Stimmungen sage, in Gegensatz stehen sollten,

so versichere ich, dass meiner festen Ueberzeugung nach die Polizei falsch berichtet gewesen ist und dass es sich höchstens um Zufälligkeiten, um in die Luft gesprochene vereinzelte Worte u. dgl. hat handeln können. Wie dem immer sei, Puschkins Freunde solcher Schlechtigkeit zu zeihen, ist eine Unwürdigkeit gewesen, die höchstens dem niedrigsten Pöbel zugeschrieben werden konnte. Die Maassregeln, welche man bei Gelegenheit der Ueberführung der Leiche in die Kirche angeordnet hatte, sind für Puschkins Freunde geradezu beleidigend gewesen .... Ich will von den Soldatenpiquets nicht reden die angeblich aus Vorsicht und behufs Aufrechterhaltung der Ordnung) in den Strassen aufgestellt waren - gegen wen sind denn aber die militärischen Streitkräfte aufgeboten worden, welche in das Haus des Verstorbenen brachen, als etwa zehn der nächsten Freunde desselben versammelt waren, um dem Todten die letzte Ehre zu erweisen? Gegen wen bedurfte es der verkleideten und doch aller Welt bekannten Spione? Sollten unsere Seufzer und Thränen gezählt, sollte etwa gar unser Schweigen ausspionirt werden? Auch das sollen im Interesse der Sicherheit gebotene Maassregeln gewesen sein! Das mag sein, aber sind sie nicht für diejenigen beschimpfend, die ihnen zum Object dienten und ist eine solche Beschimpfung nicht, wenn sie unverdient war, doppelt peinlich? Natürlich ist die Sache kein Geheimniss geblieben. Von dem schmählichen Verdacht, dem wir ausgesetzt gewesen, hat alle Welt Kunde erhalten, - unsere Rechtfertigung ist aber von der Oeffentlichkeit ausgeschlossen und in den Augen einer leichtgläubigen und übelwollenden Gesellschaft bleiben wir mit dem Gewicht schwerer Anklagen belastet."

Eines Commentars bedarf dieser Brief nicht, wenigstens hat es für die russischen Leser desselben eines solchen nicht bedurft. Bestand das Wesen des "alten Systems" doch in der Unfähigkeit seines Trägers irgend eine von der Staatsgewalt unabhängige Autorität gelten zu lassen, in seiner Umgebung eine selbstständige Meinung, geschweige denn einen Widerspruch zu ertragen. Der blosse Schein eines solchen war hinreichend, um Männer, die sich Jahre lang der höchsten Gunst ihres Monarchen gerühmt hatten, in das Nichts zurückzuschleudern, aus dem sie emporgetaucht waren. Das eclatanteste Beispiel dieser Art hat der Fürst Wassily Wassiljewitsch Dolgorukow, wirkl. Geheimerath, Oberstallmeister, Andreasritter und vieljähriger kaiserlicher Liebling im Jahre 1842 erfahren.

Zu Ende des Jahres 1841 hatte der Kaiser Nikolaus seinen Botschafter in Paris, den Grafen Peter v. d. Pahlen nach St. Petersburg kommen lassen, weil er verhindern wollte, dass derselbe dem Könige Louis Philippe in seiner Eigenschaft als doyen d'age des diplomatischen Corps die Neujahrsanrede halte. Als Antwort darauf war der französische Botschafter in St. Petersburg, Casimir Périer d. J. unter dem Vorwande einer Unpässlichkeit der Feier des Kaiserlichen Namenstages fern geblieben, am Abende dieses Tages aber mit einer gewissen Ostentation an der Spitze des gesammten Botschaftspersonals im Theater erschienen.

Die von dem erzürnten Monarchen gethane Aeusserung: "er wünsche diesen Herren nicht mehr zu begegnen", genügte dazu, dass die sämmtlichen Glieder der französischen Gesandtschaft für den Winter des Jahres 1841—1842 in den Bann gethan und unter Beiseitesetzung der elementarsten Regeln der Höflichkeit von allem gesellschaftlichen Verkehr ausgeschlossen, von niemandem der sich zur "Gesellschaft" rechnete, eingeladen oder besucht wurden. Dolgorukow, der kurz zuvor zum Adelsmarschall des

Gouvernements St. Petersburg erwählt worden war und in dieser Eigenschaft die Einladungen zu den herkömmlichen Adelsbällen zu erlassen hatte, beging die unerhörte Kühnheit den Kaiser zu fragen: ob er nicht die Franzosen einladen solle, um dadurch den Schein einer kleinlichen Empfindlichkeit des kaiserlichen Hofes zu vermeiden. Trotz der ausweichenden Antwort, welche Nikolaus gab. wurden die Franzosen wirklich zu dem Ball eingeladen. und jetzt erlebte die Gesellschaft den Skandal, dass der Kaiser, sobald er Périers ansichtig geworden war, den Adelssaal verliess. Fortan war Dolgorukow, der die Sache leicht zu nehmen versuchte, ein "todter Mann"; bei seiner Wiederwahl zum St. Petersburger Gouvernements-Adelsmarschall wurde der Fürst, obgleich er die meisten Stimmen erhalten hatte, nicht bestätigt, und durch die von allerhöchster Stelle ausgesprochene Beschuldigung: er habe gelegentlich der Herbstmanöver durch Aufschlagen eines unangemessenen kaiserlichen Zeltes seine Amtspflichten vernachlässigt, zur Einreichung seines Entlassungsgesuches genöthigt. Die Entlassung wurde augenblicklich ertheilt, und Dolgorukow, der dieselbe anscheinend gleichgültig aufnahm und um das Recht bat dem Herkommen gemäss die Hofuniform weiter tragen zu dürfen, genöthigt die Residenz zu meiden und sich in die kleine Stadt Moshaisk zurückzuziehen.

Hand in Hand mit des Kaisers Unfähigkeit, irgend welchen Widerspruch zu ertragen, ging eine von Jahr zu Jahr gesteigerte Empfänglichkeit für Schmeicheleien und für in majorem gloriam seines Systems oder auf Unkosten Dritter ausgespielte "geistreiche" Pointen. Wortspiele und Polissonnerien einer gewissen Gattung waren durch den russischen Calenberg par excellence, den Grossfürsten Michael bereits früher in die Mode gekommen und galten ihrer Zeit

für sichere Mittel zur Erlangung von Rang und Ansehen, besonders wenn sie auf Herabsetzung des Auslandes abzielten.

Jubelnd wiederholte ganz St. Petersburg: Se. Majestät habe, als der Botschafter der 48er französischen Regierung, General Leflô, bei Hofe vorgestellt worden, die Frage der Kaiserin: "Eh bien, Leflô vous apporte la république?" mit dem Racine'schen Verse beantwortet: "Le flot qui l'apporta recule épouvanté." Eben so geistreich fand man es, dass der Grossfürst Michael auf eine in demselben Jahre gemachte Bemerkung über die Meisterlosigkeit der französischen Republikaner zur Antwort gab: "comment voulez vous qu'ils entendent, si l'on a perdu l'ouïe (Louis)," und dass er die aus München und Berlin gemeldeten revolutionären Vorgänge darauf zurückführte "que ces deux rois allemands par des femmes" (die Spanierin Montez und die Französin Veuve Cliquot) ruinirt worden seien. Dergleichen flache auf Unkosten der Wahrheit, aber in majorem gloriam Russiae ausgesprochene Pointen entsprachen dem St. Petersburger Hofgeschmack jener Zeit eben so genau wie die liebdienerischen Schmeicheleien, mit welchen an die Newa verschlagene ausländische Diplomaten zu debütiren pflegten: wurden doch, nachdem der französische Botschafter Graf La Ferronnays am Schlusse der ihm gewährten ersten kaiserlichen Audienz "Je viens de voir Pierre le Grand civilisé" ausgerufen und sich dadurch die allgemeinste Beliebtheit gesichert hatte, Exclamationen solcher Art für Ausländer, die ihr Glück machen wollten unentbehrlich. Seine Beliebtheit bei Hofe hatte der grosse Bassist Lablache nicht sowohl seinem unvergleichlichen Talent, als der "correcten" und loyalen Gesinnung zu danken, die sich in dem Ausspruch ausgeprägt hatte "Russland sei einer opera seria, Oesterreich einer opera demiseria, Frankreich aber einer opera buffa zu vergleichen."

## II.

Schon bei Lebzeiten des Kaisers Nikolaus war bekannt, dass die Vertrauensmänner dieses Monarchen in zahlreiche Cliquen und Parteien gespalten seien, und dass das bellum omnium contra omnes die Signatur des am kaiserlichen Hofe herrschenden Zustandes bilde.

Nach Boguslawski's Darstellung ist dieser Zustand alle Zeit der normale gewesen. Mit dem vornehmsten der kaiserlichen Günstlinge, dem Kriegsminister Fürsten Tschernytschew standen nicht nur die übrigen Minister, sondern auch die meisten höheren Generale auf Kriegsfuss; des Finanzministers Cancrin entschiedene Gegner waren der Domänenminister Graf Kisselew, der Generaladjutant und spätere Minister des Innern D. G. Bibikow, der Fürst Drucki-Lubecki und der Marineminister Fürst Mentschikow. Unter einander waren aber auch diese Antagonisten der "deutschen Partei" nichts weniger als einig: Mentschikow sah in dem bauernfreundlichen Domänenminister einen Schädiger des russischen Adels, der ihm für eine Säule des Absolutismus galt; Bibikow war dem witzigen und hochfahrenden Marineminister herzlich abgeneigt, aber gleichfalls von leidenschaftlichem Hass gegen Kisselew erfüllt, den er für einen Jakobiner ansah. Der unwürdigste der allerhöchsten Günstlinge, Graf Kleinmichel, lebte mit dem Minister des Innern, Grafen Perowski (dem Vorgänger Bibikows), Zeit seines Lebens in offener Fehde, und hatte von den Bosheiten Mentschikows nicht weniger auszustehen als von denjenigen des Grossfürsten Michael, der in ihm (dem Abkömmling eines finnländischen Bauern) einen "Deutschen" und ein Geschöpf Araktschejews, des bösen

Genius Alexanders I. sah. Noch bitterer wurde Kleinmichel von den Brüdern Kakoschkin (dem Ober-Polizeimeister und dem Diplomaten) gehasst, weil er eine Verwandte dieser Männer heimlich geheirathet und dann verlassen hatte. Wo immer sich die Gelegenheit dazu darbot, zeigten diese Männer sich in Verläumdungen und Anklagen gegen einander unermüdlich, und wesentlich damit hing zusammen, dass der Kaiser schliesslich alle gegen seine Günstlinge erhobenen Beschwerden für blosse Verläumdungen ansah, und dass Männer, die sich einmal sein Vertrauen erworben hatten — natürlich von Ausnahmen abgesehen — in demselben unerschütterlich feststanden.

Von entschiedenem Interesse und bisher wenig bekannt sind die Einzelheiten, welche Boguslawski über die Feindseligkeiten veröffentlicht, die der einzige in gewissem Sinne unabhängige Berather des Kaisers, der Finanzminister Graf Cancrin als Deutscher, als Mann strenger Ordnung und als bureaukratischer Emporkömmling seitens seiner Collegen zu ertragen hatte. Bezeichnender Weise waren die entschiedensten Gegner des verdienten. bei aller Einseitigkeit und Beschränktheit seines Standpunktes höchst ehrenhaften alten Finanzmannes, die geistig bedeutendsten unter seinen Amtsgenossen und durchweg hohe russische Aristokraten, die im Geruch eines gewissen Liberalismus standen: Boguslawski, der als hyperloyaler Unterthan seines Monarchen und als Bureaukrat alter Schule durchaus auf Seiten Cancrins steht, bezeichnet diese gegnerische Gruppe wechselweise als "die liberale" und die "aristokratische" Clique. Als Angehörige derselben werden der als Bauernfreund gerühmte Dom nen-Minister Graf Paul Kisselew (ein Bruder des vieljährigen russischen Gesandten in Paris), der ge-

fürchtete Witzbold Fürst Mentschikow (damals Marine-Minister), der General-Adjutant und Präsident des vierten Reichsraths-Departements Graf Lewaschew und der letzte Finanzminister des Königreichs Polen, Fürst Drucki-Lubecki (einer der wenigen vornehmen Polen, die in den höheren russischen Staatsdienst übertraten und eine gewisse Rolle spielten) genannt - lauter Männer von hervorragender Begabung und einer gewissen - wenn natürlich auch nur relativen - Unabhängigkeit der Denkungsart. Dafür, dass diese Gegner Cancrins die gehörige Unterstützung fanden, sorgte vor allem des Ministers eigene Gemahlin, eine geborne Murawiew (Schwester der beiden December-Verschwörer Artaman und Alexander Murawjew), eine ehrgeizige unruhige Dame, die mit aller Welt Händel hatte, sich beständig zurückgesetzt fühlte und u. a. den einflussreichen Gemahl ihrer Todfeindin, der Generalin Bibikow, in die Reihe von Cancrins Gegnern trieb. Sowohl Cancrins Schutzzollsystem als die von ihm eingeführte Ordnung der Verpachtung des Branntwein-Regals wurden von dieser Seite angefochten, gelegentlich wohl auch der Versuch gemacht, die Integrität des streng rechtlichen, aber durch die Gunst seiner Herrscher und seinen Sparsamkeitstrieb zum Millionär gewordenen alten Herrn zu verdächtigen. Der gefährlichste Rival desselben war Drucki-Lubecki, der während seiner Verwaltung der polnischen Finanzen ein ungewöhnliches Talent bewiesen hatte und staatswirthschaftliche Fragen nach ungleich weiteren und freieren Gesichtspunkten beurtheilte als der alte Minister. Was den letzteren dennoch unentbehrlich machte, waren seine strenge, selbst dem Kaiser gegenüber rücksichtslos durchgeführte Sparsamkeit, seine unbedingte Ergebenheit an die Dynastie und der sittliche Ernst, mit welchem er dem Monarchen zu imponiren wusste - Eigen-

schaften, die seinen geistig überlegenen Gegnern fehlten und vollauf dafür Ersatz zu leisten schienen, dass der eingewanderte Deutsche die Interessen des Staats und der Dynastie allen übrigen - auch denjenigen der ihm allezeit fremd gebliebenen Nation - voransetzte. Dazu kam, dass die gegen Cancrin in Bewegung gesetzten Hebel in der Regel unwürdige waren und den redlich denkenden Kaiser stets auf die Seite des Angefochtenen trieben. Unter anderm war dem Monarchen einmal hinterbracht worden: Cancrin besitze nicht weniger als acht Millionen Rubel — eine Summe, die zu gross sei, um redlich erworben sein zu können. Nikolaus liess seinen Finanzminister kommen und fragte: was es mit den acht Millionen auf sich habe. Cancrin gab ruhig zur Antwort, dass er nicht acht, sondern vierzehn Millionen Rubel besitze, holte seine mit pedantischer Strenge geführten Bücher herbei und wies aus denselben nach, dass die ihm im Laufe seines langen Lebens gewährten kaiserlichen Geschenke, seine hohen Amtseinnahmen und die aus denselben gemachten Ersparungen ihn in den Stand gesetzt hätten, das bezeichnete Capital zusammenzubringen. Damit waren die Ankläger ein- für allemal auf den Mund geschlagen. - Von dem Maassstabe, in welchem "geschenkt" wurde, gewinnt man eine Vorstellung, wenn man erfährt. dass die einzige dem Grafen als "Arrende" (Pachtgut) zugewiesene Starostei Tschigirin 100,000, sage hunderttausend Rubel jährlich abwarf, und dass dieser Besitz so lange in Cancrins Händen gewesen war, dass er den Rückfall desselben an die Krone als Beleidigung empfand. in Folge davon in schwere Krankheit verfiel und schliesslich (im Mai des Jahres 1844) seinen Abschied aus dem 21 Jahre lang verwalteten Amte nahm!

Was über Cancrins Nachfolger und über die Art der

Anstellung desselben berichtet wird, bescheinigt die Gedankenlosigkeit des Nikolaitischen Regierungssystems in geradezu classischer Weise. Zunächst trug man sich mit der Absicht, die Stelle des Finanzministers gar nicht wieder zu besetzen, sondern diesen wichtigen Verwaltungszweig in die Hände eines aus den Todfeinden des ehemaligen Ministers, aus den HH. Mentschikow, Drucki-Lubecki, Lewaschew und Bibikow zusammengesetzten Comité's zu legen. Dann wurde Cancrins vieljähriger, aller Welt als gänzlich unfähig bekannter Gehilfe Geheimrath Wrontschenko (der ..lange, gutmüthige" Wrontschenko, den unser Arndt im Jahre 1812 als Zahlmeister kennen gelernt hatte, vgl. .. Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn v. Stein", S. 20) zum Finanzminister gemacht, durch des Kaisers Trostworte: "Ich werde dir helfen", zur Annahme dieser schwierigen Stellung bestimmt, gleichzeitig aber ein mit der Entscheidung "wichtigerer Finanzfragen" betrautes Comité niedergesetzt, dem Mentschikow, Drucki-Lubecki und Lewaschew angehörten. Der Grossfürst Michael, der eine Gelegenheit zu Sticheleien gegen die Deutschen nicht leicht unbenützt liess, that damals seinen berühmt gewordenen Ausspruch: "Nun wissen wir endlich was ein Deutscher in Russland werth ist: zwei Russen und einen Polen." Dass Hr. Wrontschenko bei dieser geistreichen Rechnung völlig ausser Betracht blieb, verstand sich von selbst; Mentschikow, der zu dieser Ernennung aus guten Gründen mitgewirkt hatte, behauptete: die einzigen Patrioten, die sich der Wrontschenko widerfahrenen Auszeichnung freuten, seien des neuen Ministers zahlreiche Freundinnen aus der Viertelswelt, welche bei dieser Veranlassung alle berüchtigten Strassen der Stadt illuminirt haben sollten; andere Leute, (zu denen auch unser naiver Memoiren-Schreiber

gehörte) meinten aber: diese Ernennung sei das Product einer auf den Bankerott Russlands abzielenden "liberalen" Intrigue gewesen.

In die Zeiten der Mentschikow-Bibikow-Drucki'schen Umtriebe gegen den alten Cancrin fällt ein heftiger Conflict, den zwei der Glieder dieses Trifoliums mit dem Domänenminister Kisselew auszufechten hatten. Unser Berichterstatter stellt sich bei Erzählung dieses Vorgangs auf die Seite der Gegner Kisselews, der auch ihm für einen "Jakobiner" gilt, und bei dessen Unbeliebtheit in den hohen Adels- und Beamtenkreisen er mit sichtbarem Behagen verweilt. Natürlich macht das, was über die Gründe dieser Unbeliebtheit berichtet wird, Kisselew die höchste Ehre. Die Sorgfalt, mit welcher der liberale Domänenminister sich der Bauern der Reichsbesitzlichkeiten annahm, und die Planmässigkeit, mit welcher er auf die Emancipation derselben hinarbeitete, galten den unbedingten Anhängern des Status quo und der bäuerlichen Gebundenheit für Attentate gegen das "monarchische System" und die conservativen Interessen, die bis aufs Messer bei jeder sich darbietenden Gelegenheit bekämpft werden müssten. Als Kisselew im Jahr 1841 den Vorschlag machte, aus Veranlassung der Vermählung des Thronfolgers, jetzigen Kaisers, einem Theil der Domänenbauern die Freiheit zu schenken, erklärte Fürst Mentschikow vor einem ad hoc versammelten Comité: dass die vorgeschlagene Maassregel das Reich ins Verderben stürzen werde, und dass der Urheber derselben, wenn er nicht ein Verräther gewesen, seine totale Unkenntniss Russlands und aller Fundamente des russischen Lebens dargethan habe. Obgleich der Kaiser selbst den Verdacht aussprach, der Fürst habe nicht als Staatsmann, sondern als Besitzer mehrerer tausend Leibeigenen geredet, zog Mentschi-

kow die Mehrheit der Anwesenden auf seine Seite, und das Mehrheitsvotum erhielt schliesslich die kaiserliche Sanction. Bibikow, Mentschikow, die Brüder Buturlin u. s. w. wurden fortan nicht mehr müde, den Urheber des gefährlichen Planes von 1841 mit giftiger Feindschaft zu verfolgen und beim Hof und in der Gesellschaft anzuschwärzen. In einem 1843 dem Kaiser übergebenen Memorial erhob Bibikow die directe Beschuldigung: "Kisselew werde Sr. Majestät ein Jahr 1792 bereiten," bei wiederholten Gelegenheiten sprach Mentschikow sich in ähnlichem Sinn aus, und im Jahre 1843 machte in der höheren Gesellschaft eine Caricatur die Runde, welche den Domänen-Minister mit der Jakobiner-Mütze auf dem Kopf in einem Wagen sitzend abbildete, auf dessen Bock der als Kutscher gekleidete Minister-College Gamaleja schlafend dasass, während der dem Ministerium beigegebene, für besonders bauernfreundlich geltende Staatssecretair Karnejew seinem Chef eine Schüssel mit Seifenwasser präsentirte, aus welcher dieser liberale Seifenblasen aufsteigen liess. Gelegentlich verstiegen Kisselews Feinde sich sogar zur Erlassung von Zeitungsannoncen, welche auf den Bewohner eines gewissen Hauses an der Moika (in dieser Strasse war das Hôtel des Domänen-Ministers belegen) als auf einen Mann hinwiesen, der auf dem Weg aus dem Winter-Palais seine "Vollmacht" (russisch werden die Begriffe "Vollmacht" und "Vertrauen" mit einem und demselben Ausdruck bezeichnet) verloren habe und für Wiederbringung des Verlorenen einen Preis auslobe.

Und wer waren die Männer, welche in so schamloser Weise gegen den einzigen, mit der wahren Lage der russischen ländlichen Verhältnisse vertrauten Rathgeber ihres Monarchen vorgehen durften? Nach ihres eigenen Bewunderers Boguslawski Darstellung Leute der zwei-

deutigsten Art, brutale oder frivole alte Soldaten, von denen das öffentliche Vertrauen sich wenige Jahre später wie von Pestkranken zurückzog, und die der gegenwärtige Herrscher trotz aller Pietät für das Andenken seines Vaters entfernen musste, um auch nur die dringendsten der nöthigen Reformen ungestört anbahnen zu können. Von den Brüdern Buturlin, denen der fanatische Bildungshass ihres 1849 zum Unterrichtsminister designirten Bruders Dmitri († 21. October 1849) zu Rang und Ansehen verholfen hatte, pflegte Fürst Mentschikow unter allgemeiner Zustimmung zu sagen: "il y a en à quatre, mais j'aurais donné les deux premiers pour ne pas connaître les deux derniers." Der einarmige Bibikow (er hatte bei Borodino einen Arm verloren) war vom entlassenen Lieutenant zum Vicegouverneur von Wolhynien, vom Gouverneur zum Director des Departements für den auswärtigen Dienst gemacht, dann vom Geheimrath zum General-Lieutenant umbenannt, mit der Würde eines Kriegsgouverneurs der Gouvernements Kiew, Wolhynien und Podolien betraut und schliesslich zum Minister des Innern ernannt worden, welcher Stellung Kaiser Alexander ihn unmittelbar nach seiner Thronbesteigung enthob. Bibikow galt für den rohsten und despotischesten aller Günstlinge seines kaiserlichen Herrn. Für seine Person unbestechlich, duldete dieser, von Kiew her der "Polenhenker" benannte Satrap, dass sein Kanzleidirector Pissarew das Gewerbe eines "Wsätotschnik" (Empfängers von Bestechungen) en gros betrieb: Frau Pissarew war die Geliebte des Generals, der aus diesem Grunde zu den Manipulationen des geduldigen Ehemanns ein Auge zudrücken musste. — Der einflussreichste und bedeutendste unter den Gegnern Cancrins und Kisselews, Fürst Alexander Mentschikow, hatte das Unglück, es auf keinem der

zahlreichen Tummelplätze seines unruhigen Ehrgeizes zu auch nur halbwegs anständigen Erfolgen bringen zu können. Als Gesandter in Persien liess er sich von Feth-Ali-Schah (1826) so gründlich übertölpeln, dass dieser ihn gefangen nahm und dass es der Beihülfe des britischen Bevollmächtigten bedurfte, damit er seine Freiheit wieder erhielt; sein drei Jahre später unternommener Angriff auf Varna misslang eben so vollständig wie der im Jahre 1853 angestellte historisch gewordene Versuch, durch Anlegung einer studirt nachlässigen Kleidung und durch Aufsteckung brutaler Mienen die Pforte zur Anerkennung des russischen Protectorats über die orientalische Kirche zu nöthigen; als Befehlshaber über das belagerte Sebastopol zeigte Mentschikow sich den an ihn gestellten Anforderungen so wenig gewachsen, dass der Kaiser Nikolaus die Abberufung des von ihm stets begünstigten Mannes noch auf dem Sterbebette verfügte: in der Stellung eines Generalgouverneurs von Finnland erwarb Mentschikow den Ruf, der unbeliebteste aller mit der Verwaltung dieses Landes betraut gewesenen kaiserlichen Statthalter gewesen zu sein; seine vieljährige Leitung der Marine führte zu einem so vollständigen Verfall der Flotte, dass dieselbe während des Krimkrieges ihre Ankerplätze nicht zu verlassen wagen durfte, und dass des Fürsten Nachfolger zu einer Totalreorganisation des gesammten russischen Seewesens schreiten mussten. Mitglied des auf seinen Vorschlag begründeten Comité's, das nach der Entlassung Cancrins die Oberaufsicht über Wrontschenko's Finanzverwaltung führen sollte, bewies der Fürst, dass er für die Kunst "durch rasche Verwandlung von Metall in Papier Hrn. Bosko zu übertreffen" sehr viel glänzender begabt sei als der pedantische, aber ehrliche und fleissige Deutsche, den er für den "Meister"

des berühmten Taschenspielers erklärt hatte. - Eine Rolle konnten Leute vom Schlage Mentschikows eben nur spielen, weil sie in der Gunst und persönlichen Intimität ihres Kaisers allein mit Leuten zu rivalisiren hatten, die noch ausgemachtere politische Dilettanten als sie selbst oder aber alte Gamaschendiener vom Schlage jenes alten Grafen Essen waren, der niemals zu unterscheiden vermochte, ob die ihm vorgelegten Papiere "an uns gerichtet" oder "von uns zu erlassen seien" oder des Fürsten Wassily Dolgorukow, den der Kaiser Nikolaus bereits als jugendlichen Rittmeister zum künftigen Kriegsminister ausersehen und als solchen seinem Sohne vorgestellt hatte und der, als er es zu dieser Würde gebracht hatte, die gehörige Pulverversorgung der in der Krim lagernden Armee vergessen hatte. ("Weil er das Pulver nicht erfunden hat, hat er es auch nicht versenden können", lautete ein bekanntes Mentschikow'sches Scherzwort.) Die Männer dieses Schlages und die ihnen geistesverwandten Orlow, Adlerberg und Kleinmichel aber waren die eigentlichen, so zu sagen die naturgemässen Vertrauten des Kaisers, während die Bludow, Kisselew und Cancrin ihrer geistigen Bedeutung wegen wohl ein gewisses Ansehen, aber niemals wirkliche Sympathie ihres Herrschers genossen.

## II. Die Grossfürstin Helene.

Jene "graulichen Tage" des Nordens, von denen gesagt ist, dass sie sich mit bleiernem Gewicht auf den Scheitel des Menschen senken, und dem Auge des Beschauers die Welt .. herb und gestaltlos" erscheinen lassen nirgend in der civilisirten Welt sind sie schwerer zu ertragen, als in der Schöpfung, welche Peter der Grosse in die Sümpfe der Newamündung pflanzte. Keine europäische Grossstadt erfreut sich so zweifelhafter Sympathien bei Einheimischen wie bei Fremden, wie die s. g. Palmyra des Nordens. Von Alters her streiten ihre Bewohner darüber, ob der Sommer, der Herbst oder der Winter in dieser Erdgegend am schwersten zu überstehen ist - Alle aber sind darüber einig, dass Petersburg nur von Mitte Mai bis Mitte Juni (a. St.) erträglich, nur während der kurzen Spanne Zeit anziehend genannt werden kann, in welcher "überall Italien ist". — Wer es irgend möglich machen kann, begiebt sich vor dem Johannistage auf's Land oder auf Reisen und kehrt gegen Weihnachten, ist ihm das Glück besonders günstig, um die Zeit der Massliniza (des Carneval) an die Newa zurück. Der kurze glutheisse Sommer, der von Mitte Juni bis Anfang August

sein Wesen treibt, ist innerhalb der Stadt gradezu unerträglich, auf den Inseln und in den Vororten der Residenz ein ziemlich zweifelhaftes Glück, denn auf eine sechs- bis siebenwöchentliche Treibhauswärme folgen häufig schon in den ersten Augustwochen endlose, von eisigem Nordost begleitete Regengüsse, welche allen Villegiaturversuchen ein unbarmherziges Ende bereiten und den Landbewohner in die Stadt zurücktreiben, in der man während der folgenden Monate "nirgend ein bekanntes Gesicht, allenthalben kothtriefende Möbelwagen sieht". Der Hof und die Aristokratie sind klug genug, erst im October oder November ihre - möglichst weit vom Newaufer aufgeschlagenen - Sommersitze zu verlassen. Drei Monate lang dauert die Herbstsaison, welche in Wahrheit einen Winter ohne Winterfreuden bedeutet, ein Vierteljahr, in welchem Theater und Concert-Säle geschlossen stehen und die anspruchsvolleren Häuser vermöge ihrer mit Kreide geweissten Fensterscheiben deutlicher denn je den Eindruck übertünchter Gräber machen. Und vollends der Winter! Ist es nach dem Urtheil der Landeskinder "schön", so führt er eine Kälte im Gefolge, die alle bei Europäern herkömmlichen Witterungsbegriffe so vollständig auf den Kopf stellt, dass man bei - 20° R. Thauwetter vor sich zu haben glaubt, - ist er "schlecht", so geht Alles in Koth und Nebel unter und hört für Menschen, die Rippen im Leibe haben, jede Möglichkeit der Communication auf. — Kein Wunder, dass die Stadt Peters des Grossen bei Fremden und Einheimischen, die überhaupt urtheilsfähig waren, zu allen Zeiten unpopulär, für harmonisch oder künstlerisch angelegte Naturen der Gegenstand ausgesprochener Abneigung gewesen ist. Die Ungunst der klimatischen Verhältnisse bildete aber nur eines der diese Abneigung bestimmenden Momente: Hand in Hand mit ihr

ging anderthalb Jahrhunderte lang die vollständigste Abwesenheit jeder Art von freier Bewegung, der Druck eines politischen und socialen Despotismus, unter welchem die s. g. herrschenden Klassen noch empfindlicher litten, als die beherrschten. Der czarische Wille, der diese Stadt geschaffen, hat bis in die jüngste Vergangenheit hinein den beinahe alleinigen Inhalt ihres Lebens gebildet, St. Petersburg ist in Wahrheit die Incarnation des Systems gewesen, das sich auf die Uebertragung der Menschenrechte von sechzig Millionen Russen an einen Mann gründete und die Männer der Moskauer nationalen Schule wissen sehr genau, warum sie die Stadt perhorresciren, in welcher die Herzen ewig trocken und die Gassen ewig feucht sind.

Auf den denkbar höchsten Grad war das Unbehagen, das auf den zurechnungsfähigen Bewohnern dieses Orts immerdar gelastet hat, während der Jahre 1820 bis 1855 gesteigert worden. Während des letzten, einem revolutionären Ausbruch entgegentreibenden, vom finstersten Reactionsgeiste beherrschten Lebensjahres Alexander's I. war die Grossfürstin Helene von Stuttgart nach Petersburg übergesiedelt, — den grössten Theil ihres Lebens verbrachte diese Fürstin unter dem Scepter des Kaisers Nikolaus, und zwar an der Seite des jüngsten Bruders dieses Monarchen.

Der fürstliche Herr, dem die Tochter Herzog Pauls von Würtemberg, nachdem sie aus einer protestantischen Katharina in eine griechisch-orthodoxe "Ielena Pawlowna" verwandelt worden, am 21. Februar des Jahres 1824 die Hand gereicht hatte, war von der Natur etwas reicher bedacht worden, als seine älteren Brüder Konstantin und Nikolaus; die Grazien waren aber auch an der Wiege des Grossfürsten Michael ausgeblieben, auch seiner Erziehung hatten die Einflüsse gefehlt, welche die Empfindung adeln,

den Geist auf höhere Ziele richten. Ungleich beweglicher und kritischer angelegt als Nikolaus, hatte der Grossfürst Michael seine Bildungsjahre doch ebenso ausschliesslich in der Soldatenspielerei zugebracht, wie sein älterer Bruder, der spätere Kaiser. Unter dem Einfluss des im J. 1801 an den russischen Hof zurückgekehrten Schweizers Cäsar Laharpe (desselben, der Alexanders I. Erziehung geleitet und verpfuscht hatte 1) waren auch die jüngeren Söhne Pauls I. und der Kaiserin Marie während ihrer Knabenjahre zum Cultus der Humanitätsideen des 18. Jahrhunderts herangezogen worden, die ihr Vater in praxi alltäglich bis aufs Messer bekämpfte. Die Einflüsse, welche den weichen Alexander dahin gebracht hatten, bei siebzehn Jahren nichts so entschieden zu hassen wie den Hof und nichts so zu fürchten wie den Beruf, zu dem er bestimmt war, trieben seine jüngeren Brüder zur Opposition gegen alle Bildungsbestrebungen und zur Verachtung ihrer Trä-Der Philosophie ihrer langweiligen Lehrer ein Schnippchen zu schlagen und rasch wieder zu vergessen. was diese ihnen aus dem Katechismus ihrer ad usum del-

¹) Genauen Einblick in die von Laharpe befolgte Unterrichtsmethode gewähren die vor einigen Jahren von N. P. Durow veröffentlichten "Mémoires sur l'éducation de l. l. A. A. I. I. les grandducs Alexandre et Constantin", welche durch des Grafen Saltykow Vermittelung periodisch der Kaiserin Katharına unterbreitet werden sollten, wahrscheinlich aber niemals an diese gelangt sind. So vollständig sollte der künftige Beherrscher Russlands zum "Philosophen" erzogen werden, dass ihm das Studium Condillac's, Locke's und Garve's zugemuthet, von dem Stifter des Christenthums aber u. a. das Folgende gelehrt wurde: "Jésus, surnommé le Christe, juif dont la secte des Chrétiens tire le nom."— Ein trotz aller katholischen Parteilichkeit ziemlich getreues Bild von der religiösen Indifferenz der damaligen vornehmen russischen Gesellschaft gewähren die 1879 herausgegebenen "Anecdotes sur les moeurs et la religion des Russes. Par le Cte. de Maistre."

phini zugestutzten Weisheit beigebracht hatten, war die Hauptlust der beiden Knaben gewesen, welche die Fürstin Lieven auf Geheiss ihrer Grossmutter, der Kaiserin Katharina, in die Pflege genommen. Im Vertrauen auf den ausgleichenden Einfluss dieser Grand'maman¹) (so wurde die Fürstin von der kaiserlichen Familie genannt) hatten die beiden jüngsten Söhne des unglücklichen Paul sich schon als Kinder das Recht erstritten, jede freie Stunde hinter der Trommel herzulaufen oder mit dem Gewehr in der Hand zu verbringen; nicht selten hatten sie beim Morgengrauen das Lager verlassen, um auf Strümpfen an dem Bett ihres Gouverneurs vorüber auf den Exercirplatz zu schleichen und sich hier zu tummeln. Die sogenannten "entscheidenden Bildungsjahre" der beiden Prinzen waren

<sup>1)</sup> Die Generalin Charlotte v. Lieven, geb. Baronesse Posse, war in dem Geburtsjahr des Kaisers Nikolaus auf Empfehlung des Riga'schen General-Gouverneurs-Grafen Browne der Einsamkeit des kleinen Kurländischen Gutes (in welchem sie als Wittwe eines unbegüterten Generals gelebt) entrissen und an den Hof der Kaiserin Katharina verpflanzt worden. Nicht einmal über seine eigenen Kinder hatte der von seiner Mutter gehasste Sohn Peters III. Disposition haben sollen. Für den feinen Tact der dem Grossfürsten aufgezwungenen Erzieherin der Kaiserlichen Enkel sprach es, dass Paul dieselbe auch nach dem Ableben seiner Mutter behielt und in ihren Funktionen beliess. Die Generalin wurde 1799 sammt ihrer Descendenz in den Grafenstand, 1826 in den Fürstenstand erhoben und starb, allgemein verehrt, im Jahre 1828. Der älteste ihrer Söhne, Fürst Karl Lieven, war von 1828 bis 1832 Unterrichtsminister, der zweite, Fürst Christoph, General und später Botschafter in London, wo er besonders durch seine Gemahlin, die Fürstin Dorothea, geb. v. Benckendorff, grossen Einfluss übte. Der dritte, Iwan, ein Combattant der Freiheitskriege, starb 1848 als Generallieutenant. - Der gegenwärtige Ober-Ceremonienmeister des kaiserl. Hofes, Fürst Paul Lieven, ist ein Enkel, der Domänenminister Fürst Andreas ein Urenkel der Fürstin Charlotte.

dann in die Epoche gefallen, in der die halbe Welt für und wider den corsischen Imperator unter den Waffen gestanden - kein Wunder, dass diese jüngeren Söhne bedingungslos ihren soldatischen Neigungen überlassen worden und als echte Garde-Lieutenants aufgewachsen waren, ebenso unbekannt mit der Bedeutung der Künste des Friedens, wie unbekümmert um die höheren Aufgaben des Militärs, über welche ihr "djädka" (militärischer Erzieher), der Graf Lambsdorff, sie um so weniger hatte aufklären können, als er selbst niemals in dieselben eingeweiht worden war. Nikolaus wählte die Infanterie, Michael, der einiges mathematische Talent besass, die Artillerie zu seiner Specialwaffe. Beide Prinzen waren schon als Jünglinge durch den fanatischen Eifer bekannt, mit welchem sie Manövers und Paraden betrieben, obgleich man ihnen hundertmal zu verstehen gegeben hatte, dass die Spielereien mit der Wachparade schlechterdings nicht als Vorbereitungen für das Kriegshandwerk anzusehen seien 1). Beide wurden früh vermählt, Beide hatten keine Ahnung davon, dass nicht ihr älterer Bruder Konstantin, sondern der Aelteste von ihnen zum Nachfolger Alexanders bestimmt sei. Getreulich hatte Michael all' die Sorgen und Gefahren der blutbefleckten Uebergangswochen zwischen dem 19. November/1. December (Todestag Alexanders) und dem 14./26. December (Thronbesteigung Nicolaus') des J. 1825 mit seinem Bruder getheilt; tagelang hatte er in der estländischen Poststation Nennal einer Nachricht darüber geharrt, ob der in Warschau weilende Konstantin die Krone angenommen oder abgelehnt, um die Entscheidung persönlich Nikolaus zu überbringen. Seinen Bemühungen war es zu danken

<sup>1)</sup> Der classische Ausspruch: "Je déteste la guerre, elle gâte les armées" stammt übrigens nicht von Nikolaus, sondern von dem Grossfürsten Konstantin.

gewesen, dass die Garde-Artillerie an der Revolution vom 14. December nicht theilgenommen, sondern ihre Geschütze gegen die Empörer gerichtet hatte; zweimal war der junge Grossfürst bis dicht vor die Reihen der auf dem Senatsplatze stehenden meuterischen Truppen geritten, um denselben Rückkehr zum Gehorsam anzurathen; das Präsidium der geheimen Commission, welche über die besiegten Empörer ihr Blutgericht hielt, war in Anerkennung dieser Verdienste ihm übertragen gewesen.

Die Ereignisse, welche die Thronbesteigung Nikolaus' begleiteten, hatten das Band zwischen den beiden kaiserlichen Brüdern zugleich befestigt und gelöst. So eifersüchtig wachte der "Hort der conservativen Interessen" über seinem Selbstherrscherthum, dass selbst der geliebte Bruder von jeder Theilnahme an den Staatsgeschäften ausgeschlossen und dazu verurtheilt blieb, als erster Gamaschendiener des Reiches zu verkümmern, seine Tage zwischen Soldatenquälerei und eintönigen Festen theilend. Die Jugendfreude an der glänzenden Spielerei mit Orden und Epauletten (zu seinem Dienstjubiläum erhielt Michael die letzteren in Brillanten) und an dem Titel eines Grossmeisters der Artillerie war bald verraucht. Der Grossfürst war zu lebhaften Geistes, um nicht gewahr zu werden, dass sein Leben das inhaltloseste und zweckloseste von der Welt sei, zu erstarrt in den überkommenen Lebensformen und zu gewöhnt an seine Abhängigkeit, um die ihm gewordene Existenz zu vertiefen oder sich auf geistigem Gebiete entschädigen zu können. Wohl übertrug sein Bruder ihm den Vorsitz in allen möglichen Commissionen und Comité's. — wohl wurde er alliährlich im Sommer zum obersten Schiedsrichter bei den in Krassnoje Sélo aufgeführten Scheingefechten ernannt — keine dieser Functionen war indessen ernst gemeint, bei keiner dersel-

ben handelte es sich um mehr als den blossen Schein der Thätigkeit. — Was die Manövers und die Commando's und Schiedsgerichte bei denselben anlangte, so wusste überdies niemand so gut, wie der Grossfürst, dass der Kaiser es sich nicht nehmen liess, über alle Details dieser Spiegelfechtereien selbst zu entscheiden und nach seinem Belieben zu bestimmen, wer als Sieger aus denselben hervorgehen sollte. — Vielleicht, ohne es zu wissen, wurde auch Michael Pawlowitsch des Regiments, das sein Bruder führte, allmählich ebenso überdrüssig wie die Mehrzahl derer, die demselben am nächsten standen. Missmuthig, blasirt, sich selbst und Andere mit dem "Reglement", dem Leitstern seines Daseins quälend, ward er schon in jungen Jahren ein Mann, dem man trotz seiner glücklichen Einfälle und trotz seines im Grunde guten Herzens am liebsten aus dem Wege ging. Seine scharfe Zunge erging sich in unaufhörlichen Spöttereien gegen Alles, was ihm in den Wurf kam; seine Pedanterie in Dienstsachen ging Hand in Hand mit der bittersten Ironie über all' die Dinge, die zu einer Petersburger Existenz gehören. Männer und Frauen hatten in gleicher Weise unter dem Cynismus und der Rücksichtslosigkeit des kaiserlichen Bruders zu leiden, der seiner Verstimmung über die Leerheit des eigenen Lebens durch Verhöhnung seiner Umgebung Luft machte und insbesondere Alles verfolgte, was nach einer idealen Lebensauffassung, nach Sinn für Kunst und Wissenschaft schmeckte; die "pékins" (Civilisten), die er im Grunde um ihre Fähigkeit zu einer vertieften Lebensauffassung beneidete, wurden von dem Grossfürsten nicht minder erbarmungslos gegeisselt wie die goldbetressten Hofgenerale, deren Unfähigkeit er verachtete. Des Grossfürsten Scherze über die Untreue und Unfähigkeit des Bautenministers Kleinmichel, die Widersinnigkeit der Wrontschenko'schen Finanzverwaltung und des Tschernytschewschen Militärsystems haben ihrer Zeit durch ganz Russland die Runde gemacht. Einige der grossfürstlichen Witzworte leben noch heute im Gedächtniss der Gesellschaft fort. "Wie ist Ihnen zu Muthe, wenn Sie diese vielen hundert Sterne alle auf dem unrechten Platze sehen?" hatte der Grossfürst den Astronomen Struve einst gefragt, als dieser bescheiden unter einem Rudel ordenbedeckter General-Adjutanten dagestanden.

An einen Mann solchen Schlages verheirathet zu sein. wäre jeder feiner organisirten Frau eine schwere Prüfung gewesen: wie ein Bleigewicht musste sie auf den Schultern der jungen Prinzessin lasten, die im Februar 1824 aus dem idyllischen Stuttgart in die eisigen Nebel des finnischen Sumpfes verpflanzt worden war, den Peter I. zu seiner und seiner Nachfolger Residenz gemacht hatte. Die bewegliche Natur der schwäbischen Prinzessin, welche in dem schlichten Lustschlosse ihres Vaters früh gewöhnt worden war, des Lebens Reiz im Genuss einer harmonischen Umgebung und im Verkehr mit frischen, geistig ausgiebigen Menschen zu suchen, hatte sich in die Rolle der Staatsdame zu finden, die jeden Schritt, jede Bewegung abmessen, jedes Wort auf die Wagschale legen, repräsentiren und nur repräsentiren sollte und im Grunde nichts zu repräsentiren hatte, da weder sie selbst noch ihr Gemahl für den Gang der öffentlichen Angelegenheiten, ja nur für die Gestaltung des Hoflebens irgend in Betracht kamen. Zu den sechzig Millionen Russen, für welche Mensch zu sein Nikolaus I. übernommen, zählte der Grossfürst Michael gerade so wie jeder andere Unterthan; selbst in ihren privaten und persönlichen Beziehungen waren die Bewohner des Palais Michael darauf angewiesen, den vom Selbstherrscher bestimmten Normen nach-

zukommen und sich von Allem fernzuhalten, was nach Ungezwungenheit, was irgend nach abandon oder Vertraulichkeit mit gewöhnlichen Erdgeborenen schmeckte. Hatte doch selbst der im Uebrigen ziemlich glimpflich behandelte kaiserliche Schwiegersohn Herzog Maximilian einen strengen schwiegerväterlichen Verweis wegen "studentischer Manieren" hinnehmen müssen, weil er es gewagt Sr. Majestät in seinem Arbeitszimmer mit aufgeknöpfter Uniform zu begegnen! - Die junge Grossfürstin musste auf den Cultus all' der Interessen verzichten, die ihr am Herzen lagen, wollte sie nicht dem Spott ihres Gemahls und der unliebenswürdigen Strenge ihres Schwagers zum Opfer werden. Beschäftigung mit Musik und ernstere Lecture waren höchstens in verstohlenen Feierstunden, Verkehr mit Künstlern nur "zur Fastenzeit", Austausch mit Gelehrten nur in dem Maasse zulässig, welches seine Majestät dafür festgestellt hatte. "Elle est distinguée, mais elle a l'air de s'ennuyer" urtheilte der scharfsichtige Custine, nachdem er die junge Frau nur einmal gesehen, welcher in der That von Zeit zu Zeit die Rolle zugetheilt war, "de faire les honneurs de la littérature à la cour de l'empereur Nicolas", und der man es darum nicht verargen konnte, wenn sie "moins naturelle et plus contrainte que les autres femmes de la famille impériale" erschien. Das Leben musste zwischen prunkenden Festen 1), Audienzen officieller Personen und Spazier-

<sup>1)</sup> Sehr treffend bemerkt Custine (der im Einzelnen geirrt, im Ganzen ein durchaus richtiges Aperçu des russischen Lebens gewonnen hatte): Il faut être Russe et même empereur pour résister à la fatigue de la vie de Pétersbourg: le soir des fêtes telles qu'on ne voit qu'en Russie, le matin des félicitations de la cour, des cérémonies, des réceptions ou bien des parades sur mer et sur terre.
... A Pétersbourg on s'ennuye de tout, même des plaisirs. Au surplus le plaisir n'est pas le but de l'éxistence ..... Femme,

fahrten vergehen, deren Endziel in der Regel eine Revue auf dem "Zaryzin lug" (Marsfelde), im Sommer ein Manöver bei Krassnoje Sélo ausmachte. Der Grossfürst war von früh bis spät "très occupé à ne rien faire", die Grossfürstin hatte die Wahl, ob sie sich allein oder in Gesellschaft ihrer Schwägerin langweilen wollte; einen Kreis ihr genehmer Personen um sich zu sammeln und diesen in ihrer Weise zu beleben, wäre einem crimen laesae majestatis gleichgekommen. Selbst die drei Töchter, welche in dieser Ehe geboren wurden — und von denen zwei in zartem Alter verstarben — vermochten die Oede derselben nicht auszufüllen: waren sie doch keine Söhne, deren Einweihung in die Mysterien des grossen und des kleinen Reglements wenigstens dem Vater geholfen hätte, über die Gleichförmigkeit seiner Tage hinwegzukommen.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte dieses durch den Tact und die Lebensklugheit der Grossfürstin immer auf erträglichem Fusse gehaltene Bündniss gedauert, als Michael Pawlowitsch, kaum 51 Jahr alt geworden, kurz nach Beendigung des ungarischen Feldzuges starb. Der Kaiser war von dem Tode des Bruders tief ergriffen, dem Kummer über denselben wurden das ergraute Haar, das der bis dahin jugendliche Monarch aus Warschau im Herbst 1849 mitgebracht und der Verlust des letzten Restes Allerhöchster guten Laune zugeschrieben. Personen der kaiser-

enfants, serviteurs, parents, favoris, en Russie tout doit suivre le tourbillon impérial, en souriant jusqu'à la mort; plus une personne est placée près de ce soleil des esprits, plus elle est esclave. — Beinahe wörtlich stimmt damit, was Friedr. v. Gagern in seinen russischen Reiseerinnerungen sagt: zehn Mal am Tage werde am russischen Hofe die ordre du jour geändert, damit Niemand einen Augenblick der Sammlung, des Nachdenkens und der freien Disposition über seine Person übrig behalte.

lichen Umgebung behaupteten, Nikolaus habe seit diesem Ereigniss aufgehört, die stereotypen Scherze zu machen, die bis dahin zuweilen von seinen Lippen geflossen und gleichzeitig die Gewohnheit angenommen, auf einsamen Spaziergängen laut vor sich hin zu reden. Leichter wenn auch durchaus würdig, wusste sich die fünfundvierzigiährige Wittwe in ihre neue Stellung zu finden. Nachdem die erste Erregung vorüber war, schien sie ausschliesslich ihrer Tochter Katharina und den Kindern zu leben, welche diese ihrem Gemahl, dem Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, einem tüchtig gebildeten, wenn auch in den einseitigen Kreuzzeitungsanschauungen befangenen Herrn († 1876), geboren hatte; jahraus, jahrein lebte sie unter einem Dach mit der Tochter - den Winter in dem grossen Palais am Michailow'schen Platz, den Sommer in Kameni-Ostrow, zufrieden, in der Wahl ihrer Umgebung und der Benutzung ihres Tages minder beschränkt zu sein, als bei Lebzeiten des unbequemen Gemahls.

Eine neue Epoche begann für die inzwischen zur Matrone gewordene, immer noch schöne Frau erst nach dem Tode ihres Schwagers, seit dem Beginne jenes russischen "neuen Zeitalters", das den Zeitgenossen Nikolaus' in der That für eine Periode schrankenloser Freiheit gelten konnte. An die Stelle der langweiligen Generale und Geheimräthe, welche bis dahin ihr Vorzimmer bevölkert hatten und deren die überlebenden Damen des kaiserlichen Hofes noch heute mit Schauder gedenken, traten jetzt die Wortführer und Schriftsteller der verschiedenen Parteien, welche sich seit dem Jahre 1855 in der Newa-Residenz aufzuthun schienen — Leute, die Ideen hatten, Ziele verfolgten, an sich selbst und an ihre Sache glaubten, Bewegung in das stockende Leben brachten, gleichviel welche. Unter dem milden Scepter des ehrerbietigen Neffen durfte die Gross-

fürstin, die sich überdies als ältestes Glied der Familie fühlte, im Wesentlichen thun und lassen, was sie wollte; sie wusste von dieser Freiheit einen Gebrauch zu machen. der an dem Laufe der Welt (auch der russischen) herzlich wenig geändert hat, ihr selbst und Anderen aber doch das Gefühl einer gewissen Wichtigkeit gab und dabei auf die gesammte höhere Gesellschaft Petersburgs anregend und belebend wirkte. War den im Palais Michel veranstalteten Festen doch von jeher nachgesagt worden, dass sie einen besonderen Reiz besässen und von allen übrigen Veranstaltungen dieser Art vortheilhaft unterschieden seien. Die Fähigkeit zu concentrirter Thätigkeit, zur Hingabe an höhere Lebenszwecke oder zu dauernder Erwärmung für bestimmte sittliche Ideen war der von Natur liebenswürdigen und tüchtigen Frau natürlich längst abhanden gekommen; was sie verlangte, war Ausfüllung ihrer Zeit und ihrer Gedanken mit interessanteren und wichtigeren Dingen, als den Nichtigkeiten, zwischen denen ihre Jugend vergangen war. Ihr Haus wurde in der That der Mittelpunkt aller nur irgend courfähigen interessanten Leute der Residenz: die Damen und Herren ihres Hofes (die geistreiche Editha v. Rahden, das musikalische Fräulein Stubbe [jetzt Frau Abasa], der ritterliche Baron Rosen, Graf M. Wielehorski u. s. w.) ragten durch Bildung, Verstand und sittliche Achtbarkeit kopfhoch über der Gewöhnlichkeit hervor und verstanden es, alle irgend bemerkenswerthen Leute im Palais Michel heimisch zu machen. Hier waren die Koryphäen der nationalen und demokratischen Partei, der stets mit besonderer Auszeichnung behandelte Fürst Tscherkasski, die beiden Miljutin, Kawelin, Aksakow ebenso häufig zn sehen, wie Baron Brewern, Graf Keyserlingk, v. Oettingen, der grosse Naturforscher und Vater der Entwicklungsgeschichte Ge-

heimrath v. Baer und die "europäischen Liberalen" aus der Freundschaft des Grossfürsten Konstantin, v. Reutern, Golownin, Walujew. Alle diese Männer wusste die Grossfürstin an sich zu fesseln; ihre lebendige, liebenswürdige Unterhaltung, die an und für sich nicht ohne Reiz war, ruhte auf dem Grunde einer leidlichen Bildung und wurde frisch erhalten durch eine Lese- und Wissenslust, die sich nicht nur allen bedeutenderen Erscheinungen der russischen, französischen und deutschen Literatur zuwandte, sondern Energie genug besass, auch den zahllosen Mémoires und Exposés Stand zu halten, die der hohen Politikerin überreicht wurden. Fräulein v. Rahden, die begünstigte Hofdame, war unübertroffen in der Kunst, die dickleibigsten Werke in kurze Auszüge zusammenzufassen, und jahrelang standen dieser höchst ungewöhnlichen Frau deutsche Gelehrte zur Seite, die vollauf zu thun hatten, um das Material zu sichten, das die unermüdliche grossfürstliche Leserin sich zuführen liess. Ohne Rücksicht auf die wechselnden Launen des "grossen" Hofes hielt Helene Pawlowna Allen, die durch Geist und Bildung hervorragten und nicht geradezu compromittirt waren, die Thür ihres gastlichen Hauses offen, gleich liebenswürdig mit Alten und Jungen, anerkannten und aufsteigenden Grössen verkehrend. So rücksichtslos wurde von der lebhaften, beweglichen Frau mit dem "homo sum, nihil humani a me alienum puto" Ernst gemacht, dass im Sommer 1862 das absurde Gerücht auftauchen konnte, die Tante des Kaisers habe Herzen und anderen Grössen der russischen Emigration nahe gestanden — eine böswillige Erfindung, die jeder Begründung entbehrte 1), indessen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im J. 1862 war ein Beamter des Finanzministeriums wahnsinnig geworden und hatte in diesem Zustande angegeben, er selbst und eine Anzahl anderer Personen (unter denen er auch die Gross-

zeichnend für die Freiheit des Tones war, der im Michailow'schen Palais herrschte und insbesondere der bornirtbigotten und heuchlerischen Clique Anstoss gab, die sich um die regierende Kaiserin gesammelt hatte.

Aber nicht nur Staatsmänner und Publicisten, auch Künstler und Gelehrte zogen diesen Hof jedem anderen der Newa-Residenz vor. Alliährlich beim Herannahen der Fasten - und Concertzeit erfuhr die Stadt, dass der eine oder der andere der aus dem Auslande angelangten berühmten Künstler eingeladen worden sei, statt in den theuren und schmutzigen Hôtels "Klee" oder "Demouth" im Palais der kunstsinnigen Grossfürstin seine Wohnung zu nehmen. Die musikalischen Abende im Palais Michel schlossen alle Vergleiche mit den Veranstaltungen aus, die "Schande halber" im Winterpalais, im Marmor- oder Anitschkin-Schlosse (Wohnungen des Grossfürsten Konstantin und des Thronfolgers) getroffen wurden, um den Klagen über den Verfall der Kunst in Petersburg zu steuern. An den übrigen Höfen hatten die Künstler das Gefühl, zur Schau gestellt zu werden, bei der Grossfürstin waren sie heimisch und nicht nur ihrer Namen, sondern auch ihrer Leistungen wegen gefeiert. Den weiteren Kreisen war die Gönnerin der Schriftsteller und Künstler durch eine andere Eigenschaft besonders werth und theuer - durch die Wohlthätigkeit, an der sie ihre

fürstin nannte) seien Herzens Correspondenten gewesen. Diese alberne Verläumdung fand selbst in den Berliner Kladderadatsch ihren Weg, der dieselbe in einem Artikel "Von Herzen zu Herzen" verarbeitete. — Der einzige damals ermittelte wirkliche Schuldige war ein Garde-Officier Graf Rostowzow, Sohn des bekannten Präsidenten des Emancipations-Comité's Jakob Rostowzow, der seine Carrière als Denunziant der Verschwörung von 1825 begonnen hatte, übrigens schon im Jahre 1861 verstorben war.

Freude hatte und die hier planvoll und methodisch, nicht des Scheines, sondern des zu stiftenden Nutzens wegen getrieben und gleichfalls durch die kundige Hand des trefflichen Fräulein v. Rahden geleitet wurde.

Man hat vielfach von dem grossen politischen Einflusse gesprochen, den Helene Pawlowna geübt haben soll. In Wahrheit ist derselbe sehr viel bescheidener gewesen, als gemeinhin angenommen wurde. In Sachen der inneren Politik waren die Anschauungen der hohen Frau zu schwankend und unsicher, als dass sie nachhaltige Wirkungen hätten üben können; ihre auswärtige Politik war dieselbe, welcher der Kaiser und Fürst Gortschakow huldigten, und darum gegenstandslos. Für die Bismarck'sche Politik und für die Allianz mit Preussen seit dem Jahre 1866 ebenso eingenommen, wie einige Jahre früher für die Sache der Italia libera unita (Cavour war der Grossfürstin persönlich bekannt gewesen), hat Helene Pawlowna hie und da kleine Kriege mit der Bigotterie der Kaiserin und dem Deutschenhasse des jungen Hofes geführt - auf den Gang der Weltgeschichte haben ihre Zu- und Abneigungen nur in einzelnen, als Ausnahmen zu bezeichnenden Fällen bestimmend eingewirkt. Als solche sind besonders gewisse Phasen in der Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und das Jahr 1870 zu bezeichnen. Innerhalb des grossen Comité's, das die Gesetze zur Umgestaltung der Agrarverhältnisse berieth, standen sich, zu Folge der eigenthümlichen und widerspruchsvollen Zusammensetzung dieses Körpers, zwei tödtlich verfeindete Parteien gegenüber. Die Anschauungen der conservativen, wesentlich auf Sicherung der Interessen des grossen Grundbesitzes bedachten Adelspartei und des alten Beamtenthums waren durch den Vorsitzenden des Comité's, Fürsten Alexis Orlow, den Domänen-Minister Murawjew, den ehemaligen Finanz-Minister Brock, den Chef der dritten Abtheilung Fürsten Dolgoruki und den einflussreichen Justiz-Minister Grafen Victor Panin, einen extremen Reactionär, vertreten, — für die Sache des Bauernstandes traten der Grossfürst Konstantin und die Führer des demokratischen Beamtenthums, Geheimrath Nikolaus Miljutin, Fürst Tscherkasski ein. Die Grossfürstin, mit Miljutin seit Jahren persönlich befreundet, hielt zur liberalen Opposition und wusste den Kaiser in seiner Neigung für möglichst weitgehende Zugeständnisse, insbesondere für den Gedanken einer Emancipation mit Land zu befestigen. Nicht nur, dass die hohe Frau durch sofortige Freigebung der Leibeigenen ihrer Apanagegüter ein wirksames Beispiel gab, sie hielt an den intimen Beziehungen zu Miljutin fest, auch nachdem dieser bei Seite geschoben und von den reactionären Hofkreisen so zu sagen verfehmt worden war. Darf auch nicht ausser Augen gesetzt werden, dass Miljutin's blinder Adelshass den Gegnern gegründete Veranlassung zur Klage über die Gefährlichkeit des von diesem Fanatiker aufgestellten Programms gab und dass die Grossfürstin für ihren Schützling auch in Fragen Partei nahm, welche dieser höchst einseitig beurtheilte, so bleibt doch wahr, dass sie sich um die beschleunigte Durchführung des Organisationswerkes ein gewisses, wenn auch nur mittelbares Verdienst erworben hat. — Während des folgenden Zeitabschnitts war ihr Einfluss ein um so beschränkterer. Gewisse Kreise konnten ihr nicht verzeihen, dass sie sich in den Jahren der liberalen Exaltation an constitutionellen Spielereien betheiligt und als moralische Urheberin des von dem Freiherrn v. Haxthausen (der im J. 1862 ihr Karlsbader Kurgenosse gewesen war) herausgegebenen Sammelwerks über die europäischen Constitutionen ein bedenkliches, wenn auch

gänzlich unwirksames Beispiel gegeben hatte. Noch gefährlicher war für den politischen Credit der Dame, dass sie es in der polnischen Frage zu keiner festen Haltung zu bringen vermochte, bald zu den "Europäern", bald zu den "Nationalen" gehalten hatte und schliesslich durch den bedingungslosen Anschluss an diese letzteren ihren alten Verbindungen mit den Freunden des Grossfürsten Konstantin untreu geworden war. - Wieder in den Vordergrund ist die Grossfürstin erst nach dem Jahre 1866 getreten. Wie im J. 1861, so fielen auch jetzt, wo die deutsche Frage aller Herzen und Köpfe beschäftigte, ihre Sympathien mit denen ihres kaiserlichen Neffen zusammen. Der weibliche Theil der "Allerhöchsten" Familie war entschieden antipreussisch gesinnt. Beide Schwestern des Kaisers, die Königin Olga von Württemberg und die inzwischen verstorbene Grossfürstin Marie (Wittwe des Herzogs von Leuchtenberg) hatten gelegentlich des Besuchs, den sie im Frühjahr 1866 am Kaiserhofe machten, auf's Nachdrücklichste vor den Consequenzen der "revolutionären" Bismarck'schen Politik gewarnt und zur Parteinahme für Oesterreich gemahnt. Denselben Standpunkt vertraten der dem hannover'schen Königshause verschwägerte Hof des Grossfürsten Konstantin und (in aller Stille) die Kaiserin, welche für den Thron ihres Bruders, des Grossherzogs von Hessen-Darmstadt, fürchten mochte; dass die dänische Gemahlin des Thronfolgers und deren "nationaler" Gemahl antipreussisch waren, verstand sich von selbst. Dem Kaiser und dem Fürsten Gortschakoff musste es unter solchen Umständen hochwillkommen sein, dass wenigstens eines der grossfürstlichen Palais der officiellen Politik secundirte und für die Sache Preussens öffentlich Partei nahm. Mit dem Leiter des Berliner Cabinets persönlich befreundet, durch die Lecture der

Schriften Heinrich v. Treitschke's über die wahre Bedeutung des kleindeutschen Programms unterrichtet, liessen die Grossfürstin und ihre Damen keine Gelegenheit unbenutzt, bei welcher ihr öffentliches Bekenntniss zur preussisch-deutschen Sache von Nutzen sein konnte. -Ebenso entschieden hatte Helene Pawlowna im Sommer 1870 ihr Gewicht zu Gunsten Deutschlands in die Waagschale geworfen: wie es heisst, ist sie es gewesen, die den Fürsten Gortschakow zuerst darauf aufmerksam machte. dass eine etwaige Niederwerfung Frankreichs Russland die ersehnte Gelegenheit zur Aufkündigung der die Neutralität des Schwarzen Meeres bedingenden Artikel des Pariser Friedens bieten werde. — Diese Verdienste sollen nicht geschmälert werden: möglich sind dieselben aber nur geworden, weil das Programm der Grossfürstin mit dem des Kaisers und Gortschakow's zusammenfiel und weil diese ihre Entschliessungen bereits gefasst hatten. ehe die "älteste" Dame des kaiserlichen Hauses sich überhaupt zur Sache äussern konnte.

Eine wirkliche Politikerin ist die verstorbene Grossfürstin nie gewesen, schon weil es ihr dazu an der nöthigen Klarheit und Entschiedenheit gebrach und weil ihre Interessen sich auf die heterogensten Gebiete erstreckten. Ihre vornehmsten Wirkungen hat sie nicht als politische Intriguantin, sondern als Repräsentantin der sonst an unseren Höfen verwaisten höheren Interessen, als Beschützerin humaner und künstlerischer Ideen, geübt. Gerade darum wurde ihr Ableben in fast allen Kreisen der Petersburger Gesellschaft als schwerer, vorläufig unersetzbarer Verlust empfunden. Je höher hinauf, desto erschrecklicher ist die sittliche und ästhetische Verwilderung, die während der letzten Jahre innerhalb der russischen Gesellschaft platzgegriffen und die Traditionen guten Geschmacks,

welche in besseren Tagen bestanden, erschüttert hat. Als Vertreterin einer edleren Bildung hatte die verstorbene Grossfürstin wirklichen Einfluss geübt, einen Einfluss, den fortzusetzen kein Glied der kaiserlichen Familie den Willen und die Fähigkeit besass. Seit ihrem Tode ist der Hof des Grossfürsten Konstantin der einzige, der geistigen und namentlich musikalischen Interessen nicht ganz verschlossen ist. Der Grossfürst selbst ist leidlicher Cellist.

Wie die Dinge gegenwärtig liegen, kann das im J. 1873 erfolgte Ausscheiden der Grossfürstin Helene freilich auch in politischer Rücksicht ein Verlust genannt werden. Seit dem Umschwung von 1876 macht sich in zunehmendem Maasse geltend, dass innerhalb der kaiserlichen Familie die Traditionen der alten deutschrussischen Freundschaft erlöschen, dass Niemand mehr vorhanden ist, dessen Stellung und Autorität zur Wiederbelebung derselben ausreichte. Hatte die Grossfürstin auch niemals tiefgehenden Einfluss geübt, so war sie doch eine der hochgestellten Personen gewesen, auf deren Unterstützung die deutschen Interessen unter allen Umständen rechnen konnten; für die Freunde derselben bildete sie einen Mittelpunkt. Ein solcher Mittelpunkt ist seit der Verödung des Palais Michel nicht mehr vorhanden. und das will Etwas bedeuten, wo die Zahl der Elemente täglich zunimmt, die für die Zeiten der russischpreussischen Waffenbrüderschaft und Intimität nur noch ein vornehmes, von Achselzucken begleitetes Lächeln übrig haben.

## III. Graf Schuwalow.

Die Grundlagen der heutigen russischen Behördenund Aemterverfassung sind bekanntlich durch Peter den Grossen gelegt worden, der sich in allen Stücken westeuropäischen Mustern anschloss; die Nachfolger dieses Herrschers haben die von ihm geschaffenen Institutionen ausgebaut und je nach Neigung und Bedürfniss umgestaltet, aus den ehemaligen Collegien die heutigen Ministerien, aus den Statthalterschaften die Gouvernements gemacht, das gegebene Fundament aber nicht verlassen. Der einzige Verwaltungszweig, der schon unter den alten Moskowitischen Zaren eine Organisation erhalten hatte. die lebens- und entwickelungsfähig erschien, war die von Johann dem Schrecklichen begründete, von Peters Vater Alexei reorganisirte Geheimpolizei, welche einer "Geheimkanzellei" unterstellt war, die als Inquisitions-Tribunal für politische Verbrechen und Vergehen fungirte. Diesem Beruf ist das ehrwürdige, vorpetrinische Institut zu allen Zeiten in ausgedehntester Weise nachgekommen, weder unter dem grossen Reformator, noch unter dessen Nachfolgern und Nachfolgerinnen hat es ihm jemals an blutiger Arbeit gefehlt. In den verschwiegenen Mauern der "ge-

heimen Inquisition" ist der unglückliche Zarewitsch Alexei geknutet und schliesslich hingerichtet worden, von ihm sind die Processe gegen die Dolgoruki, gegen Münnich, Ostermann, Löwenwolde u. s. w. geführt worden, - sein Bestand hat all' die Systeme und Systemmacher überlebt, welche über dem Russland des achtzehnten Jahrhunderts walteten. Peter's III. Ukas vom 7./18. Febr. 1762, durch welchen die Inquisition aufgehoben wurde, blieb auf dem Papier und wurde von der Gemahlin und Nachfolgerin dieses Fürsten, der "Semiramis des Nordens", mittelst Befehls vom 19. October 1762 so erfolgreich modificirt, dass die Sache selbst fortbestand und nur der gehässige Name derselben verschwand. Ausnahmegerichte bildeten auch unter der "Freundin Voltaire's und Diderot's" die Regel, sobald es sich um Dinge handelte, die mit der Sicherheit des Staats und der Regierung in Zusammenhang standen, und der Unterschied gegen den früheren Zustand beschränkte sich lediglich darauf, dass die Untersuchungen gegen durch die "Inquisition" aufgespürte politische Verbrecher nicht mehr durch eine "geheime Kanzellei", sondern durch jedes Mal ad hoc niedergesetzte Commissionen geführt und entschieden wurden. Ebenso eifrig beflissen, das Gedächtniss seines Vaters zu ehren, wie Schatten auf die Regierung seiner Mutter zu werfen, schaffte Paul I. (trotz seiner angeborenen despotischen Launen als Nachahmer eines Nachahmers des alten Fritz, Schwärmer für Recht und Gerechtigkeit) die "geheime Inquisition" zum zweiten Male und zwar (wie es in dem betreffenden Ukas hiess) "für immer" ab. Mit den criminalrichterlichen Befugnissen dieser obersten Wächterin über das politische Wohlverhalten der Russen war es fortan wirklich aus. - der Functionen, welche sie als geheime Ueberwachungsbehörde geübt hatte, glaubten weder Paul noch dessen Söhne ent-

behren zu können. Nachdem unter der Herrschaft des "liberalen", aber immerdar misstrauischen und gelegentlich höchst despotischen Alexander bereits zehn Jahre lang (1809 bis 1819) ein besonderes Polizeiministerium bestanden hatte, wurde die für "immer" abgeschaffte geheime Ueberwachungsbehörde von dem Kaiser Nikolaus im Jahre 1826, natürlich unter "zeitgemässen" Formen, wiederhergestellt und thatsächlich zur obersten Verwaltungs-Instanz des "Sechzig-Millionen-Reiches" erhoben. Unter dem harmlosen Namen von "Sr. kaiserlichen Majestät höchst eigener Kanzellei dritte Abtheilung" bestand neben und über den Ministerien die sogenannte "geheime Polizei", eine Schöpfung des Grafen Benckendorff, dazu bestimmt, die bis dahin als "freie Jagd" betriebene geheime Beaufsichtigung aller irgend verdächtigen Bewohner des heiligen Russland in ein System zu bringen und reglementsmässig zu besorgen. In jeder irgend bemerkenswerthen russischen Stadt waltet ein hellblau uniformirter Obrist oder Capitain des Gensdarmencorps, dessen amtlicher Wirkungskreis nirgend gesetzlich umschrieben und abgegrenzt ist, von dem aber Jedermann weiss, dass er als Aufseher des Gouverneurs und aller Beamten und Behörden der Provinz das Recht hat, sich in jede irgend bemerkenswerthe Angelegenheit zu mischen und über dieselbe Bericht zu verlangen. Dieser Offizier ist in der Regel ein liebenswürdiger Mann von glatten Formen und allenthalben Ehrenmitglied aller Gesellschaften und aller Vereine - zugleich aber das Oberhaupt einer Classe von Leuten, deren Besuche er erst nach Sonnenuntergang empfängt und die mit ihm Geschäfte verhandeln, um welche kein guter Unterthan sich kümmert. Der Gensdarmen-Offizier hört jede Beschwerde, die bei ihm angebracht wird, freundlich an und

ertheilt dem Beschwerdeführer regelmässig den Bescheid, sich an die competente Behörde zu wenden, indem er hinzufügt, dass diese sein volles Vertrauen besitze. Er ist nie bestechlich, befleissigt sich allezeit der höflichsten Formen, hasst nichts so entschieden wie Lärm und Aufsehen und sucht mit Jedermann auf gutem Fusse zu stehen; denn er weiss, dass der blosse Schein einer begründeten Klage über sein Verhalten hinreicht, ihm eine Versetzung zuzuziehen. Zahlreicher als die Fälle seiner Versetzung sind allerdings diejenigen, in denen der Gensdarmerie-Offizier versetzen lässt - sei es nach Sibirien, sei es in die Einöde einer Provinzialstadt am Westabhange des Ural, sei es (wenn der von ihm "Empfohlene" Beamter ist) in den Ruhestand ohne Pension. Ueber Alles, was Aufmerksamkeit erregt oder Aufmerksamkeit verdient, berichtet dieser "blaue Offizier", der der gefürchtetste Mann der Stadt ist und vor dem kein Ansehen der Person gilt, seinem Vorgesetzten, dem Chef der "dritten Abtheilung", und dieser ist der oberste Beamte des Reiches, der erste Vertrauensmann des Kaisers, wenn er gleich den Titel eines Ministers nicht führt. Alle Fäden der Staatsmaschinerie laufen in seine Hände, von Allem weiss er, über Alles berichtet er dem Kaiser. Der Chef der dritten Abtheilung und des Gensdarmencorps ist quand même Mitglied des Ministercomité's, quand même Präses jeder geheimen Commission und ausserdem spiritus rector aller der geheimen Comité's, welche auf Verlangen seiner blaugekleideten Lieblinge in den Provinzen niedergesetzt werden - sei es, um in den Arm der regelmässigen Justiz zu greifen, sei es, um Juden, Sectirer oder Falschmünzer zu verfolgen oder Verschwörungen zu entdecken: immer und überall spricht der Chef der dritten Abtheilung, der natürlich zugleich General-Adjutant ist, das entscheidende

Wort. Seine Macht findet nicht einmal an der Reichsgrenze ihre Schranke. Die Ueberwachung des Verhaltens der im Auslande lebenden Russen und die Correspondenz mit den Agenten, welche diese besorgen, werden direct von der "dritten Abtheilung" geführt, deren Unentbehrlichkeit nur da für zweifelhaft gelten kann, wo man sich dem Wahn hingiebt, dem Grafen Loris-Melikow könne eine Umgestaltung der Fundamente unserer öffentlichen Einrichtungen beschieden sein. - Insbesondere während der glücklichen Tage, in denen Nikolaus auf der Höhe seiner Macht stand und in denen (nach dem Ausdruck eines bekannten vornehmen Witzboldes) "der Kaiser von Russland nur zu niesen nöthig hatte, damit die Hühner in Spanien eine halbe Stunde früher als gewöhnlich schlafen gingen", waren die Ansprüche, welche die dritte Abtheilung an die Gefügigkeit der russischen Diplomatie stellte, so weit gehende, dass es trotz der exemplarischen Geduld und Geschmeidigkeit des Vice-Kanzlers Grafen Nesselrode nicht selten zu Conflicten höchst peinlicher Natur kam. Wer erinnerte sich nicht noch des Aufsehens, welches seiner Zeit die stolze Antwort unseres Botschafters in Paris, des Grafen Pahlen, machte, als diesem zugemuthet worden war, das Verhalten der zur Zeit der Juli-Revolution in Frankreich lebenden Russen zu überwachen und von dem die dritte Abtheilung sich die Worte "Ich bin Diplomat, nicht Mouchard" hatte gefallen lassen müssen! -Für die übrigen Ressorts verstand sich der unbedingteste Gehorsam gegen die Gebote der dritten Abtheilung von selbst - waren doch Selbständigkeits-Anwandlungen wie die Pahlen's überhaupt nur aus den procul a Jove, procul a fulmine zu erklären gewesen. - Während der vierziger Jahre war es Regel, dass Beamte, welche das Missfallen oder Misstrauen der dritten Abtheilung erregt hatten, durch

den Chef derselben einfach versetzt wurden und dass der betreffende Ressort-Minister ex post die Anzeige erhielt. Se. Maiestät habe auf den Vortrag des Oberbefehlshabers der Gensdarmerie für den Beamten X die und die "Verwendung" anzuordnen geruht. Ebenso selbstverständlich war, dass politische Vergehen durch von Gensdarmerie-Offizieren geleitete Commissionen untersucht und abgeurtheilt wurden, ohne dass irgend Jemandem beikam, über Beeinträchtigung der Justizautoritäten zu klagen. Das Königreich Polen und die General-Gouvernements Wilna und Kiew gaben die Haupttummelplätze für dieses System der unbeschränktesten Willkür ab, - vorkommenden Falls wurde an der Newa und Moskwa aber geradeso ungenirt verfahren wie an der Weichsel und am Niemen. - Ueber die Einzelheiten des bezüglichen Verfahrens haben die in Bezug auf Thatsachen durchaus zuverlässigen, auf Erlebnisse des Verfassers gegründeten Darstellungen Herzen's bereits vor fünfundzwanzig Jahren genaue Auskunft gegeben; was diesen an Vollständigkeit fehlte, ist durch die vor einigen Jahren im Wesstnik Jewropy veröffentlichten, sehr lesenswerthen "Erlebnisse eines Gensdarmen-Offiziers" ergänzt worden, ohne dass von irgend einer Seite Widerspruch erhoben worden wäre.

Dass die Leitung eines Ressorts von so ausserordentlicher Wichtigkeit in die Hände von Männern gelegt
wird, die durch Rang, Geburt und Einfluss hoch über
der Masse niederer Menschheit stehen und in der Lage
sind, den Mächtigsten und Anspruchvollsten die Spitze
zu bieten, das versteht sich von selbst. Der erste Chef
der dritten Abtheilung und des Gensdarmerie-Corps war
der bereits genannte Graf Alexander Christophorowitsch
Benckendorff, als Vertrauensmann des jugendlichen
Nikolaus ebenso bekannt, wie als Bruder der "diploma-

tischen Sibylle" Fürstin Lieven 1). 1784 in Estland geboren, in Deutschland erzogen, bereits unter dem Kaiser Paul bei Hofe vorgestellt und der Person des Grossfürsten (späteren Kaisers) Alexander beigegeben, hatte Benckendorff sich durch sein Verhalten während des December-Aufstandes von 1825 das Vertrauen des Kaisers Nikolaus in so ausserordentlichem Grade erworben, dass dieser ihn zum Mitgliede der Untersuchungs-Commission und bereits im folgenden Jahre (1826) zum Chef des Gensdarmerie-Corps ernannte. — Benckendorffs' persönliche Vertrauensstellung war die Grundlage der ausserordentlichen Bedeutung, welche das unter seiner Leitung stehende Institut erwarb und die als geheiligtes Vermächtniss auf die späteren Verwalter desselben überging. Nikolaus' erste Regierungsarbeit war die Untersuchung und Bestrafung der weitverbreiteten Militairverschwörung gewesen, welche seiner Thronbesteigung in den Weg zu treten versucht hatte. Es galt nicht nur die Ermittelung und Bestrafung der Schuldigen, sondern die Beseitigung der Quellen, aus welchen der revolutionäre Strom sich über die Armee, die Bureaukratie und die öffentlichen Unterrichts-Anstalten ergossen hatte. Diese schwierige und complicirte Arbeit konnte nur mit Hilfe der Geheimpolizei gethan, nur mit Hilfe der ihr ertheilten ausserordent-

<sup>1)</sup> In Petersburg hat die Fürstin nie den grossen Einfluss besessen, den man ihr zugeschrieben. Sie war zu gebildet, zu westeuropäisch und zu anspruchsvoll, um dem Selbstherrscher aller Reussen bequem zu sein. Ihr Haus galt in Petersburg für eine "politische Börse", die nur von Kaufleuten "dritter Gilde" besucht würde, und wesentlich aus diesem Grunde siedelte sie bleibend nach Paris über. Dass die Fürstin auf zahlreiche russische und nichtrussische Diplomaten eingewirkt hat, ist dadurch nicht ausgeschlossen.

lichen Befugnisse zu Ende geführt werden. Die naturgemässe Folge davon war, dass das mit einer so wichtigen Mission betraute Ressort während der gesammten Regierungszeit des Kaisers eine Ausnahmestellung und ein entscheidendes Uebergewicht über die übrigen Zweige der Verwaltung behielt. Zu Gute kam ihm überdies, dass der polnische Aufstand von 1830 der Bestrafung der Hochverräther von 1825 auf dem Fusse folgte und abermals ausserordentliche Maassregeln erheischte.

Benckendorff war in seinen alten Tagen zum Typus des bornirten, gehorsamen Garde-Generals herabgesunken, konnte gleichwohl aber nie ganz verläugnen, dass er in einer vergangenen Zeit emporgekommen sei und in dieser die bleibenden Eindrücke seines Lebens empfangen habe. Gleich dem "Befreier Europa's" schwankte der gutmüthige, innerlich völlig haltlose Mann bis in sein hohes Alter zwischen vornehmer Liederlichkeit und gemeiner Bigotterie hin und her. Klug und gefügig genug, um vor dem strengen, nüchternen neuen Gebieter seine Neigung für mystische Schwärmereien zu verbergen, konnte der alte Anbeter der Frau von Krüdener den Einfluss nie ganz aus seinem Herzen verdrängen, den diese Prophetin der heiligen Alliance in besseren Tagen auf ihn geübt hatte. Er galt für einen Krypto-Katholiken und soll in den Stunden, die er dem Hof- und Staatsdienste abmüssigen konnte, bis an sein Ende mit mystischen Spielereien beschäftigt gewesen sein. Aeusserlich war davon freilich Nichts zu spüren, da er sein Amt stets mit rücksichtsloser Barschheit, wenn gleich ohne Freude an Barbareien versah. Sein kaiserlicher Herr rühmte Benckendorff nach "er habe ihn (den Kaiser) mit vielen Leuten ausgesöhnt und mit Niemand veruneinigt". Siebzehn Jahre beherrschte dieser wunderliche Heilige

(dem nachgesagt wurde, er sei jedes Mal, wenn er zu Se. Majestät beschieden wurde - oft drei Mal an einem Tage - von Zittern befallen worden) alle Gebiete russischen Lebens, unterstützt von dem General Dubbelt, einem Emporkömmling, der vielleicht noch gefürchteter war, als sein verehrter Chef, weil er mit Härte und Rücksichtslosigkeit, Schlauheit, Habsucht und Intriguengeist zu verbinden und zum Schaden, den er anstiftete, regelmässig den Spott zu fügen wusste: von Dubbelt hat Herzen gesagt, er sei der einzige Mensch in St. Petersburg, der sein Handwerk wirklich verstehe! Während in späterer Zeit ein beständiger Antagonismus zwischen geheimer und öffentlicher Polizei herkömmlich wurde, stand zur Zeit Benckendorff's der Ober-Polizei-Meister von Petersburg Kakoschkin (vulgo cachecoquin) völlig unter Dubbelt's Herrschaft. Wesentlich durch die Gunst der dritten Abtheilung wurde dieser Mann, den seine Vorgesetzten, namentlich der Graf Perowski wiederholt der Bestechlichkeit beschuldigten, in seiner Stellung erhalten: der Kaiser pflegte zu sagen, er glaube ruhig schlafen zu können, so lange Kakoschkin die Petersburger Polizei leite. - Den Höhepunkt ihres Einflusses erlangte die "dritte Abtheilung" aber erst nach Benckendorff's Tode (1844) unter der Leitung des Grafen, später Fürsten Orlow, desselben, der im J. 1856 den Pariser Friedenstractat im Namen Russlands unterzeichnete. Orlow hatte seine Carrière im J. 1825 damit eröffnet, dass er als Commandeur der Garde à cheval den ersten Angriff auf die Insurgenten des Decemberaufstandes unternahm. Verhasst wegen seines grenzenlosen Hochmuths, gefürchtet wegen seines blinden Eifers gegen Alles, was nach Bildung und "modernen Ideen" schmeckte, ebenso bekannt wegen seines imposanten Aeussern, wie wegen seiner Körperkraft (er

hatte einst einen meuterischen Bauern aus der Mitte seiner zahlreichen Kameraden hervorgezogen und mit einem einzigen Faustschlag todt zu Boden gestreckt) war er der Mann, dessen der Kaiser Nikolaus während der zweiten Hälfte seiner Regierung bedurfte. Erschreckt durch die Revolution von 1848 und die mit dieser zusammenhängende, knabenhafte Verschwörung Petraschewski's, vom Cäsarenwahnsinn ergriffen seit den wohlfeilen Lorbeeren des ungarischen Feldzuges (1849), sah Nikolaus in der Unterdrückung jedes Funkens geistiger Freiheit die einzige Rettung, in der Alleinherrschaft des Corporalstockes und der Offiziers-Epaulette das alleinige Heil. Einerlei, ob es sich um Maassregeln zur völligen Absperrung Russlands vom übrigen Europa, um Abschaffung der Universitäten (welche im J. 1849 an einem Haare hing und nur hintertrieben wurde, weil man dem Kaiser einredete, es genüge, die Zahl der Studirenden auf je dreihundert bei jeder Hochschule zu beschränken), um Verschärfung der Gesetze über die Leibeigenschaft, um Erhöhung der Zölle oder um die Vermehrung des Papiergeldes handelte, Alexei Feodorowitsch (Orlow) wurde zuerst und zuletzt gefragt und entschied gemäss den Interessen seines "Ressorts" und den Rathschlägen Dubbelt's, der aus den Zeiten Benckendorff's gewöhnt war, sich selbst und seinen Grafen als die höchsten Instanzen in allen irdischen Angelegenheiten anzusehen und dem der Abtheilungs-Director Sachtinski treu zur Seite stand; die übrigen Minister (den Kriegsminister Fürsten Tschernytschew allein ausgenommen) sah man für Untergebene dieses Dioskurenpaares an. Vergeblich hatte die russische Aristokratie den Versuch gemacht, Dubbelt, den man als emporgekommenen Spion verachtete, aus der guten Gesellschaft zu verdrängen; der Kaiser befahl, diesen Biedermann und

dessen Söhne in allen Salons zu empfangen, die courfähig bleiben wollten, und beseitigte damit den letzten Rest socialer Unabhängigkeit, der sich in der Petersburger Aristokratie erhalten hatte.

Zu dem Odium, welches die "dritte Abtheilung" während dieser ihrer Blüthezeit bei allen, auch den sonst lovalen Schichten der Gesellschaft auf sich geladen hatte, trug wesentlich die Zudringlichkeit bei, mit welcher ihre Agenten sich in die Privatangelegenheiten hoher und höchster Personen mischten und mischen mussten. Ueber Führung der Finanzverhältnisse der Personen seiner Umgebung und seines Vertrauens liess der Kaiser sich ebenso genauen Bericht erstatten, wie über die Boudoirangelegenheiten der Damen vom Corps de ballet und vom französischen Theater und über die zarten Beziehungen seiner Töchter und Söhne. Wenn der Monarch auf Reisen war, hatte die dritte Abtheilung das förmliche Mandat die Moralität aller Sr. Majestät näher stehenden Personen zu überwachen, bei etwaigen Ausschreitungen mit Rath und That zu interveniren und über alle irgend bemerkenswerthen Vorkommnisse zu berichten. So genau und so offenkundig wurde diese Gattung von Spionage betrieben, dass Graf Orlow während des Kaisers berühmter italienischer Reise die Grossfürstinnen mit seiner Kenntniss ihres Privatlebens förmlich aufzog und einer derselben halb scherzhaft, halb ernstgemeinte Vorstellungen darüber machte, dass sie zu wiederholten Malen erst spät Nachts und "la spine mouilleé" nach Hause gekommen sei und - dass die Gewöhnung an diese Art der Controlle das Gefühl für die Unwürdigkeit und Anstössigkeit derselben schliesslich erstickte. -Mit der Theilnahme Sr Majestät für die chronique scandaleuse der Hauptstadt nahm die Beflissenheit einer gewissen Gattung von Geschäftsleuten zu, die Allmacht und All-

wissenheit der dritten Abtheilung für ihre Interessen auszubeuten. Nicht nur, dass diese Leute bei passender Gelegenheit damit drohten, ihre Wissenschaft um gewisse Dinge durch Vermittelung des Herrn Chefs des Gensdarmerie-Corps höheren Orts mitzutheilen, - es kam wiederholt vor. dass die Gensdarmerie an Personen welche dem Kaiser bekannt waren, Immediatbefehle zu sofortiger Abzahlung von Schulden ergehen liess und für den Fall des Ungehorsams mit einem "Doklad" bei Sr. Majestät drohte. Während der letzten Lebensjahre des Kaisers Nikolaus galt buchstäblich, was Alexander Herzen's welterfahrener Vater seinem Sohne bei dessen erster Reise nach St. Petersburg gesagt hatte: ,, Nimm' Dich vor Jedermann in Acht, vor dem Kutscher, der Deinen Wagen fährt, wie vor dem Lakaien, der Dich bedient. Traue Niemand, auch nicht dem Freunde, an den Du von mir empfohlen bist; in jeder Gesellschaft musst Du Dich auf einen, vielleicht auf zwei Mouchards gefasst machen".

Bald nach dem Tode seines "angebeteten" Gebieters, im Winter 1856/57 legte Orlow das Scepter der geheimen Polizei in die Hände eines Nachfolgers, des bisherigen Kriegsministers Fürsten Wassily Dolgoruki, eines gutmüthigen, herzlich unbedeutenden militärischen Stutzers nieder, um als Bevollmächtigter des Kaisers an den Verhandlungen des Pariser Congresses Theil zu nehmen und nach seiner Rückkehr aus Frankreich das mit der Vorberathung der Bauernemancipation betraute Comité zu leiten. Obgleich Dubbelt noch mehrere Jahre lang im Amte blieb, ging es mit der Allgewalt und dem Ansehen dieses Haupt- und Central-Ministeriums seit dem Krimkriege reissend bergab. Alexander II. hatte als Grossfürst mit der Allwissenheit und Zudringlichkeit der "blauen Uniform" zu unliebsame Erfahrungen gemacht, um die

Vorliebe seines Vaters für dieselbe zu theilen, und ausserdem war der plötzlich in die Mode gekommene Geist des Liberalismus diesem Lieblingskinde des Despotismus wenig günstig. Es genügte, dass der Kaiser ein paar ihm unterbreitete Berichte über freche Redensarten, die im englischen Club und im Schach-Club (dem Centrum der liberalen Jugend) gefallen waren, in den Papierkorb warf, dass er einem Spion 25 Rubel geben und dann die Thüre weisen liess, um den Zauber zu brechen, der das geheimnissvolle Haus an der Liteinaja Jahre lang umgeben hatte. Unterstützt von der öffentlichen Meinung, ermuthigt durch die Discreditirung des alten Systems und seiner Vertreter, zeigten die neuen "liberalen" Minister eine bedenkliche Neigung zur Selbstständigkeit und die Beamten ihrer Ressorts nahmen keinen Anstand, diesem Beispiele zu folgen; Dolgoruki discreditirte sich durch seine Unfähigkeit, den Verbindungen Herzen's mit seinen Berichterstattern auf die Spur zu kommen, und die durch den Kolokol geübte publicistische Polizei, welche der Londoner Agitator über die russische Verwaltung und deren Auswüchse führte, war bald gefürchteter, als die Thätigkeit der "Blauen", die Angesichts der bevorstehenden, allen Traditionen ihres altberühmten Hauses Hohn sprechenden liberalen Reformen, rathlos dastanden und alle Haltung verloren. Dubbelt, der vergeblich vor der Aufhebung der Leibeigenschaft gewarnt hatte, sah den Weltuntergang herannahen, erbat seinen Abschied und verkündete allabendlich am Whisttisch seinen alten Freunden, "dass der Schlitten, den er dreissig Jahre lang bergauf gezogen habe, nunmehr bergab und in den Abgrund gleite". Sein Rücktritt zog zahlreiche andere Verabschiedungen nach sich und die Tradition der alten Benckendorff-Orlow'schen Schule drohte in die Brüche zu gehen.

Schon um das Jahr 1864 war die "dritte Abtheilung" von ihrem einstigen Zenith zum Nadir herabgesunken, dem Fürsten Dolgoruki nur ein Schatten des Ansehens seiner Vorgänger geblieben. Aber die Wendung stand bereits vor der Thüre. Unbemerkt von der geheimen und von der öffentlichen Polizei, hatte sich in Moskau ein Complot gegen das Leben des Kaisers gebildet, in dessen Auftrage der Student Karakosow am Vormittage des 4./16. April 1866 ein Pistol auf den im Sommergarten lustwandelnden Monarchen abschoss. Die Verwirrung, welche auf dieses Ereigniss folgte, war unbeschreiblich und schlug dem Fass der Dolgoruki'schen Verwaltung den Boden aus. Die Weisen der "dritten Abtheilung" hatten nicht nur geschehen lassen, dass ein Complot, über welches ihr Chef mehrere Tage vorher Andeutungen erhalten hatte, in Ausführung gekommen war - sie zeigten sich ausser Stande, dem sofort ergriffenen Urheber desselben über sich selbst und seine Genossen die Zunge zu lösen. Ein ebenso schlimmes, gleichfalls auf die Rechnung der Geheimpolizei gesetztes Missverständniss hatte sich mit der Person des s. g. kaiserlichen Lebensretters, des Mützenmachers Komissarow zugetragen. Dieser erst vor Kurzem aus dem Gouvernement Kostroma angekommene dreiundzwanzigjährige Bauernbursche hatte sich zufällig in der neugierigen Schaar befunden, welche hinter dem Kaiser herlief, als dieser am Vormittage des verhängnissvollen 4./16. April im Sommergarten spazieren ging, - er hatte in der vordersten Reihe der Zuschauer gestanden, als der Attentäter an den Monarchen herantrat und sein Pistol abfeuerte, war dann vor Schreck über den Schuss und dessen verbrecherische Bedeutung ohnmächtig zu Boden gesunken und unbeachtet liegen geblieben. Um die Stunde dieser Vorgänge 1) war General Todleben, der berühmte Vertheidiger Sebastopols, gleichfalls im Garten spazieren gegangen, hatte den Schuss gehört, war auf diese Richtung zugegangen und hatte erfahren, was geschehen war, den Mörder aber nicht mehr gefunden. Statt seiner bemerkte er einen Menschen wie todt auf der Erde liegend, und ein junger Handwerker, dem Aeussern nach ein Schlosserbursche, der in der Nähe stand, äusserte, er glaube, dass dieser da den Arm des Thäters zur Seite geschlagen und dadurch das Leben des Zaren gerettet habe. Der General nahm die Auskunft mit Feuer entgegen: der Betäubte wurde auf die Beine gestellt und beide, der Schlosser und der Retter, der Polizeiwache übergeben. Bald darauf trat auch der Generalgouverneur Fürst Suwórow herzu, hörte, der Retter seines Kaisers sei gefunden, gerieth gleichfalls in freudiges Erstaunen und schickte seinen Adjutanten ab, den jungen Helden aus den Händen der Polizei in Empfang zu nehmen. Ossip Komissarow kam wie im Traume herbeigewankt, war lange Zeit der Sprache nicht mächtig und liess willenlos mit sich geschehen, was beschlossen wurde. Der Schlosserbursche war während der allgemeinen Erregung und Verwirrung den Händen der Polizei wieder entschlüpft und hatte das Weite gesucht. Endlich war Ossip soweit zu sich gekommen, dass er angeben konnte, wer er sei und wo er wohne. Noch immer aber war er wie geistesabwesend, als er schon in einem der Säle des Winterpalais Sr. Majestät selbst und einem glänzenden Kreise von Generalen und Würdenträgern gegenüberstand.

<sup>1)</sup> Eine in Berlin erscheinende Zeitschrift hat über die, ihren Hauptzügen nach bereits früher bekannte, aber nirgend öffentlich besprochene Angelegenheit vor einigen Jahren eine Reihe interessanter Details veröffentlicht, deren Hauptinhalt nachstehend wiedergegeben wird.

Der Kaiser umarmte ihn und sprach: "Ich ernenne Dich zum Edelmann, nun betrage Dich auch danach". Von diesem Augenblick an war Ossip der Abgott nicht blos des Hofes und der Aristokratie, sondern aller Stände, aller Zeitungen, des Strassen- und Theaterpublikums, der beiden Hauptstädte und aller Provinzen des grossen Reiches. Ehe wir jedoch von den Ovationen, die ihm zu Theil wurden, ein Bild zu geben versuchen, nehmen wir eine Scene voraus, die am frühen Morgen des nächsten Tages im Cabinet eines deutschen Barons oder Grafen aus den Ostseeprovinzen spielte. Dieser war Besitzer von Ossip's väterlichem Dorfe Mólvitino und also dessen früherer Herr. Zwar war die Freilassung der Bauern schon einige Jahre vorher verkündigt worden, allein das Band, das den Edelmann und seine Leibeigenen verknüpfte, konnte so schnell durch kein Gesetz gelöst werden. So erschien denn Ossip bei seinem natürlichen Helfer und Vertreter, um ihm sein Herz zu entdecken und ihn um Schutz und Rath zu bitten. Er erzählte was ihm begegnet sei, schwor, er sei an dem Geschehenen völlig unschuldig; er habe zum ersten Mal im Leben einen Pistolenschuss gehört und darüber das Bewusstsein verloren; da er die Augen wieder aufgeschlagen, habe ihn ein unbekannter General geküsst; seine Zunge habe ihm eine Stunde lang vollständig versagt; im Uebrigen wisse er von nichts und flehe in der unerhörten Lage, in der er sich befinde, seinen gütigen Herrn um Erbarmen und Beistand an. Dabei fiel er schluchzend nieder und umfasste seines Herrn Knie. Dieser hob ihn auf, sprach ihm Muth ein und sagte: Besinne Dich, Ossip Iwanowitsch, besinne Dich! Du bist es, den Gott zu seinem Werkzeug erwählt; grüble darüber nicht nach, finde Dich in den Gedanken, suche das Glück, das Dir geworden, zu er-

kennen, Du bist der Retter und sollst und wirst es sein! Auch Edelmann bist Du jetzt, wie ich, wandle also aufrecht, halte das Haupt hoch! Ossip trocknete sich die Augen und entfernte sich halb verzweifelt, halb getröstet; sein Aussehen war bleich und krankhaft. Draussen scholl ihm das Hurrah derer entgegen, die ihn erkannten. demselben Tage empfing der Kaiser im Winterpalais die Adelsmarschälle und die Vorsteher der städtischen Corporationen und erwiederte auf eine Anrede des Grafen Orlów-Dawydow: "Meine Herren vom Adel, ich hoffe, Sie werden den, der mir das Leben gerettet hat, der gestern noch Bauer war und von mir in den Adelstand erhoben worden ist, mit Freuden in Ihre Mitte aufnehmen. Ich glaube, er hat durch seine That die Ehre, ein russischer Edelmann zu sein, vollkommen verdient", worauf die Versammlung mit Hurrah antwortete. Ein an den Senat gerichteter, s. g. "namentlicher" Ukas vom 9. April besagte: Nachdem durch Gottes gnädige Führung der Bauer so und so das und das an Uns gethan, - so erheben Wir ihn und seine Leibeserben hiermit in den Adelstand unter dem Namen Komissárow-Kostromskoï. Schon am 6. hatten sich die Marschälle und Deputirten des Adels von St. Petersburg versammelt und einstimmig beschlossen, dem Ossip Iwanowitsch ein geweihtes Heiligenbild zu schenken und zur Anschaffung desselben in allen Kreisbezirken des Gouvernements Sammlungen vorzunehmen; sodann ihn zu bitten, er möge gestatten, dass sein Name in das Adelsregister des St. Petersburger Gouvernements eingetragen werde. Letzteren Beschluss überbrachte Graf Orlów-Dawydow dem Gefeierten, der den Antrag dankend annahm. Unterdess war dem neuen Edelmann, um seine ersten Schritte zu lenken und für sein Vergnügen und seine Bedürfnisse zu sorgen, in der Person des Generals

5 \*

Todleben ein Mentor und Vormund gegeben worden. Er bezog mit seiner Frau eine ihm zur Verfügung gestellte Wohnung in dem grossen Hause einer der elegantesten Strassen der Hauptstadt, besuchte Hofbälle, Paraden, Diners, das Theater. Für das Ehepaar begann jetzt ein Leben der Freuden und Ehren. Aber Freude lag nicht auf Ossip's Gesicht; die Trauer, die aus seinen Blicken, seiner Haltung sprach, ging allmählich in Ermattung und Abspannung über. Gewährt wurde überschwänglich viel. aber eben so viel gefordert, und schon die blosse Entgegennahme schloss eine Anstrengung in sich, die ihm zur Qual wurde. Am achten April wurden Beide nebst einigen Verwandten in das Marinetheater gebracht, wo "Das Leben für den Czaren" gegeben wurde, und erhielten eine Loge im zweiten Rang angewiesen. Gleich nachdem der Vorhang aufgegangen, begannen die Zuschauer ungestüm nach Ossip Iwanowitsch zu rufen. Noch grösser war die Ehre, die ihm am 10. April widerfuhr. An diesem Tage gab der Adel von St. Petersburg in dem Saale der s. g. "adeligen Versammlung", einem der grössten und prächtigsten der Welt, den zur Beglückwünschung an den Kaiser abgesandten Deputirten des Moskauer Adels ein solennes Bankett, dem die Blüthe der höchsten Gesellschaft beiwohnte. Vorsitzender war der reiche und stolze Graf Orlów-Dawydow, ihm zur Rechten sass Ossip Iwanowitsch, zur Linken der Moskauer Adels-Marschall Fürst Gagárin, daneben zu beiden Seiten die Herren Graf Michail Nicolajewitsch Murawiew (der schon oben von uns erwähnt worden) und der Minister des Innern Walujew. Dem ersten Toast auf Se. Majestät den Kaiser folgte zehn Minuten lang ein ununterbrochener betäubender Jubel, der die Posaunen und Trompeten des Orchesters überdeckte. Nachdem dann noch der Ordnung gemäss der Toast auf die Kai-

serin gebracht war, erhob sich Graf Orlów-Dawydow, um Ossip Iwanowitsch leben zu lassen. Dieser, schon im Voraus bedeutet, was er zu thun habe, stand mitten im Beifallssturm auf, fasste das Champagnerglas und murmelte zwei Worte, die nicht gehört wurden. Während die Stimmung immer lebhafter wurde und die Plätze zum Behuf des Anklingens zum Theil verlassen oder vertauscht waren, entschlüpfte der arme Held des Tages, froh, die Stätte der Ehren, auf der er sich so einsam fühlen musste, verlassen zu können. Eine heitere Episode bildete für den ruhigen Beobachter noch das Benehmen eines Herrn Salomirski, der gegen Ende des Festes aufstand und feierlich dem Herrn Komissarow-Kostromskoï achthundert Dessjatinen (etwa eben so viel Hektaren) von seinem im Gouvernement Wladimir gelegenen Gute schenkte - wofür im Namen des Abwesenden der vorsitzende Graf mit Rührung dankte. Es war eine wohlfeile Grossmuth, denn entweder existirten die achthundert Hektaren gar nicht oder sie bildeten einen werthlosen Sumpf oder es war drauf gerechnet, dass die ganze Schenkung in Vergessenheit gerathen werde. Denn der Russe, ein "flüchtiger Sohn der Stunde", wenn es je einen gab, pflegt sich nicht mit dem Gepäck des Andenkens, der Dankbarkeit oder überhaupt der Vergangenheit zu beladen und wirklich ist auch später von Herrn Salomirski und seinem Landgute unsers Wissens nicht mehr die Rede gewesen. Eine ähnliche Bewandtniss hatte es wohl auch mit anderen Stiftungen und Zuwendungen, bei denen es auf "Ausdauer im Zahlen" ankam. Kaum eine von den zahllosen Stiftungen, welche in diesen Tagen allgemeiner Ueberschwänglichkeit das Licht der Welt erblickten, hat in der Folgezeit von sich reden gemacht. Der Held, dessen Gedächtniss sie verewigen sollten, verschwand von

der Bühne, auf die er gestellt worden, ebenso plötzlich, wie er gekommen. Nachdem man ihn einige Wochen lang auf jedem aristokratischen Ball und bei jeder Hofgesellschaft im Gefolge seines "carnac", des General Todleben, gesehen, wohl auch patriotische Betrachtungen darüber angestellt hatte, wie leicht der russische Bauer sich in jede Lebenslage zu finden wisse und wie gross das Maass des von ihm von der Natur verliehenen natürlichen Anstandes sei, war der arme, blöde, in Wahrheit höchst bornirte Mensch plötzlich verschwunden, ohne dass irgend Jemand nach ihm zu fragen für nothwendig gehalten hätte. — Der wahre Stand der Sache war schliesslich in die maassgebenden Kreise gedrungen und da sich der begangene Missgriff ein Mal anständiger Weise nicht zurücknehmen liess, Ossip Iwanowitsch selbst aber an demselben völlig unschuldig war, so entfernte man ihn aus der Residenz in die Einsamkeit des Gouvernements Nowgorod: man hatte ihm das Lesen und Schreiben mühsam beigebracht und ihn sodann als Cornet in ein Husarenregiment gesteckt, dem er noch gegenwärtig angehören soll. Auch für seine Angehörigen, insbesondere für seinen aus Sibirien zurückgeholten Vater (einen ehemaligen Züchtling) ist anständig gesorgt worden 1).

<sup>1)</sup> Die Zurückberufung Komissarow's des Vaters aus Sibirien ging ihrer Zeit durch alle Zeitungen. Ueber die weiteren Schicksale desselben wird das Folgende von zuverlässiger Seite erwähnt: "Der alte Strolch hielt bei seiner Rückkehr nach Europa einen wahren Triumphzug. Die Gouverneure und Beamten der Städte, welche er passirte, empfingen den vom Kaiser Berufenen mit schmeichelhaften Ehren. Man gab ihm Champagner-Feste, bei denen er sich kleine Diebstähle erlaubte, z. B. die Löffel einsteckte, ohne dass Jemand gewagt hätte, darüber ein Wort zu verlieren. In Petersburg angekommen, nahm er bei dem Sohne

Bevor die Komissarow-Komödie auch nur zur Hälfte abgespielt und der Schleier, der über der Person des Attentäters lag, gelüftet worden war, hatte der unschuldige Fürst Wassily Dolgoruki "sich schuldig bekannt" (wie man bei uns technisch von Beamten sagt, die ihre Pflicht nicht erfüllt haben) und das wichtige Amt des Chefs der dritten Abtheilung mit dem bedeutungslosen, eigens für ihn geschaffenen Posten eines kaiserlichen Oberkammerherrn vertauscht. Gleichzeitig war das General-Gouvernement Petersburg aufgehoben und der letzte Verwalter desselben, Fürst Suwórow, zum "General-Inspector der Infanterie" d. h. zum Inhaber einer wohlbezahlten, völlig bedeutungslosen Sinecure gemacht worden.

Quartier, masste sich aber sogleich eine weitgehende patria potestas an, die er durch Prügel handgreiflich ausübte. Dies gab Conflicte zwischen der moralischen Gewalt des Vormunds und dem Naturrecht des Vaters; letzterer räumte das Feld und schlug den Tag über sein Hauptquartier in einem übelberüchtigten Schanklokale auf, wo sich allerlei Gesindel zusammenzufinden pflegte. Dort spielte er die bedeutende Rolle eines zarischen Vertrauten, nahm Bittschriften entgegen, ertheilte Rathschläge, gab Versprechen und sah sich bald von einem wachsenden Kreise von Anhängern umgeben. Als bei Beginn des Sommers der kaiserliche Hof nach Peterhof übersiedelte, fand sich auch der Retter-Vater daselbst ein und suchte den Cordon, der das Lustschloss Alexandria sperrte, zu sprengen. Umgeben von dem Haufen seiner Bittsteller, auf seinen Namen und Charakter pochend, lieferte er mit äusserster Frechheit den wachhaltenden Gensdarmen kleine Treffen. An den grossen Mann Hand anzulegen, schien bedenklich. Endlich entschloss sich der Chef von Alexandria, Nilejeff, Sr. Majestät darüber Vortrag zu halten, und erwirkte auch glücklich den Befehl, den versoffenen Ruhestörer zu greifen. Ins Innere des Reichs mochte man den ehemaligen Triumphator nicht zurückschicken, so wurde er in Narva, einem Städtchen an der Grenze der deutschen Provinzen, interniit. Dort lebte er seitdem auf kaiserliche Kosten".

Wo einen Nachfolger für Dolgoruki finden, wo einen Mann hernehmen, der die Traditionen der "dritten Abtheilung" mit den veränderten Anforderungen und Verhältnissen der Neuzeit in Einklang zu bringen das Zeug besass? Die Regierung befand sich in einer ernstlichen Verlegenheit. An Zeit zu sorgfältiger Auswahl gebrach es unter dem Drang der Umstände, das Geschlecht der General-Adjutanten aber, aus denen die Ministerposten sich recrutirten, war während der letzten Jahre entsetzlich herabgekommen; da Se. Majestät eine ausgesprochene Vorliebe für "gute Leute und schlechte Musikanten" zu zeigen geruht und sich mit jungen Männern umgeben hatte, die vortreffliche, sanfte Manieren zeigten, wie die Bücher sprachen, sich auf "Fortschritt und Nationalität" vorzüglich verstanden, mit besonderer Vorliebe von den hohen Pflichten des russischen Adels gegen Kaiser und Vaterland sprachen, leider aber zu nichts zu brauchen waren, das Geschlecht der alten resoluten Haudegen zum grössten Theil ausgestorben zu sein schien 1), der Kaiser überdies nur Gentlemen um sich duldete und Leute vom Schlage des biedern Murawiew höchst ungern unter Augen hatte, so war Noth an Mann.

Ein günstiger Zufall wollte, dass der jüngste der General-Adjutanten, der General-Gouverneur von Liv-

<sup>1)</sup> Ein wunderliches Geschick hat gewollt, dass (den Grafen Adlerberg ausgenommen) Nikolaus' intimste Freunde sämmtlich freisinnige, bildungsfreundliche und unabhängig denkende Männer zu Söhnen gehabt haben. Orlow's einziger Sohn, Fürst Nikolai, gegenwärtig Botschafter in Paris (früher in Brüssel und Wien), gilt für das Musterbild eines liberalen, gebildeten und verständigen russischen Edelmanns und nahm keinen Anstand, in den Jahren 1863 und 1864 entschieden gegen die barbarische Polenfeindschaft der Murawjew und Miljutin zu protestiren. — Der junge Fürst

und Kurland, Graf Peter Schuwalow, zufällig am Tage des Attentates in Petersburg anwesend war, um sich für die neu erhaltene Würde zu bedanken und die goldenen Achselschnüre persönlich in Empfang zu nehmen. Der erst 38jährige Graf hatte in der Verwaltung der schwierigen deutschen Provinzen entschiedenes administratives Talent bewiesen, er hatte früher in der Polizei gedient und als bildschöner, tadellos eleganter Mann in der Gesellschaft eine Rolle gespielt. Zu diesen Vorzügen kamen aber noch andere: Peter Andrejewitsch hatte von jeher für einen "parfait gentilhomme", für einen Mann von hohem und gebildetem Ehrgefühl gegolten; er schien seit seiner Heirath mit der liebenswürdigen, hochgebildeten Wittwe des Grafen Orlów-Dawydow eine ernsthafte Richtung zu nehmen und er war "des nôtres", d. h. bei Hofe aufgewachsen und sämmtlichen Gliedern des Kaiserhauses als Sohn des Oberhofmarschalls, des Grafen Andrei, von Kindesbeinen an bekannt. Auf ihn fiel die Wahl des Kaisers, und Petersburg war um eine Ueberraschung reicher.

Der neue Chef der dritten Abtheilung legte schon am ersten Tage seines Amtes ein glänzendes Probestück seiner Befähigung ab. In Karakosow's Wohnung war eine Anzahl in Fetzen zerrissener Papierstücke gefunden worden, mit denen Niemand etwas anzufangen wusste,

Wassiltschikow, Sohn des ehemaligen Reichsraths-Präsidenten, des ehrlichen, aber soldatisch-beschränkten Fürsten Hilarion W., ist gleichfalls als fähiger, freisinniger und unabhängig denkender Militär bekannt. In demselben Ruf stand schon zu Zeiten Nikolaus' der Fürst Gregory Wolkonski (Sohn des kaiserlichen Hausministers), der darum der Kummer seines höfischen Vaters war und das kurze Zeit lang verwaltete Amt eines Curators der Petersburger Hochschule niederlegte, um im Auslande zu leben.

obgleich sie allein zur Aufklärung darüber führen konnten, wie der verstockte, schweigsame Bösewicht eigentlich heisse und wer seine Spiessgesellen seien. Die Beantwortung dieser Frage aber war für den Fortgang der Untersuchung ebenso wichtig geworden, wie für die Ruhe des weiten Reichs. Das Publikum und ein grosser Theil der von der allgemeinen Exaltation angesteckten Tagespresse liessen sich nicht ausreden, dass der Schuldige ein Pole, zum Mindesten ein Nichtrusse sein müsse. Eine Nachricht des Wiener Fremdenblatts vom 5. April, die vermuthlich in Wien selbst fabricirt war, kam dieser Stimmung zu Hilfe. Genanntes Blatt liess sich aus Paris telegraphiren und telegraphirte weiter nach Petersburg: "Gestern, den 4. April, wurden auf Verlangen des Baron Budberg (des damaligen russischen Gesandten) und in Verbindung mit dem Petersburger Attentat Verhaftungen unter den Mitgliedern der hiesigen polnischen Emigration vorgenommen." Als am andern Morgen diese falsche Kunde amtlich widerrufen wurde, brachte gleich darauf die russische St. Petersburger Zeitung eine Enthüllung, des Inhalts, der bisher unbekannte Verbrecher heisse Gellert oder Gallert und sei ein polonisirter Deutscher. Auch diese Nachricht musste Tags darauf von der genannten Zeitung an hervorragender Stelle für falsch erklärt werden. Die Regierung that überhaupt ihr Möglichstes, um das Publikum von der falschen Fährte, auf welche dieses gerathen war, abzubringen. Schon am 5. April hatte der Kaiser bei Gelegenheit des dem glückwünschenden Senate gewordenen Empfangs am Schlusse seiner Rede gesagt: "Das Betrübendste daran ist, dass der Thäter ein Russe ist." Darauf hatte das älteste Senatsmitglied, der Geheimrath Mitussow, das Wort genommen und gesagt: "Allergnädigster Herr, wir nähren

die Hoffnung, dass die weitere Untersuchung ein anderes Resultat geben und der russische Name unbefleckt bleiben wird." "Gott gebe es", hatte der Kaiser erwiedert. -Unter Schwankungen solcher Art war eine Woche vergangen. Endlich - am 11. April - gelang es dem Grafen Schuwalow, das Räthsel zu lösen und zwar durch folgendes Mittel: er liess eine Glasplatte kommen und die auf beiden Seiten beschriebenen Papierschnitzel auf diese legen; man setzte die Schnitzel so lange zusammen, las so lange von beiden Seiten an ihnen herum, bis man den Zusammenhang fand und dadurch hinter das Geheimniss kam, das bis dahin undurchdringlich gewesen. Am 13. (25.) April konnte urbi et orbi verkündet werden, dass der Mörder Karakosow heisse, griechischer Confession und russischer Nationalität sei und aus dem Gouvernement Saratow herstamme, wo seine Brüder (in bäuerischer Unbildung und Armuth lebende Edelleute) mit ihrer Mutter ein kleines Gütchen besassen.

Die politische Lage, welche Graf Schuwalow bei Uebernahme der Leitung der "dritten Abtheilung" vorfand, war eine ausserordentlich schwierige. Der allgemeine Schrecken über das Attentat, der Zusammenhang seines Urhebers mit gewissen radicalen Kreisen der Moskauer Studentenschaft, die reservirte Stellung, welche ein grosser Theil des Adels nicht nur zu der in Polen und Litthauen betriebenen Politik, sondern zu dem gesammten von der Regierung befolgten System einnahm, liessen die Gefahr einer Reaction im Sinne der Rückkehr zu den Nikolaitischen Traditionen ausserordentlich nahe liegend erscheinen. Unter dem Einfluss der den Hof und die höheren Kreise der Gesellschaft beherrschenden Stimmungen war der greise, beständig radotirende Wütherich Murawjew mit der Leitung der Commission betraut worden, welche die Unter-

suchung gegen Karakosow und dessen Mitschuldige führen sollte. Mit diesem einmal zum "Manne der Situation" gewordenen Unholde auszukommen und den Bildungs- und Freiheitshass desselben doch im Zügel zu halten und im entscheidenden Augenblicke zu paralysiren, war eine ausserordentlich schwierige, von Schuwalow meisterhaft gelöste Aufgabe.

An Gelegenheiten, das gleiche Geschick unter noch schwierigeren Verhältnissen zu bethätigen und während der acht Jahre umfassenden Verwaltung des wichtigsten und verantwortungsvollsten Staatsamts durch Klippen der mannigfachsten Art zu schiffen, fehlte es "Peter IV." (wie seine Gegner den rasch zum ersten Vertrauensmann des Kaisers gewordenen Grafen nannten) auch während des ferneren Verlaufs seiner Verwaltung nicht. Zu den Schwierigkeiten der inneren Lage und des leidenschaftlichen Kampfes zwischen den verschiedenen Parteien kamen schon im zweiten Jahre von Schuwalow's Verwaltung die Verwickelungen der grossen Politik, welche den Hof und die kaiserliche Familie in zwei feindliche Heerlager, die Freunde und die Gegner Preussens und seines deutschen Programms spalteten. Die Zahl der Feinde und Neider Schuwalow's war Legion. Jahre lang erfreute der Chef der dritten Abtheilung sich der besonderen Feindschaft der durch das demokratische junge Beamtenthum und einen grossen Theil der Presse unterstützten Miljutinschen Clique (Dimitri Miljutin ist Kriegsminister, sein Bruder Nikolaus war Staatssecretär für Polen und Führer der Nationalpartei); mit dem Thronfolger hatte er manchen Handel durchzufechten gehabt, nachdem er des jungen Herrn Briefwechsel mit Aksakow und anderen Slawophilen auf die Sprünge gekommen war; die liberale Adelspartei konnte es ihrem einstigen Mitbruder nicht verzeihen, dass

im Jahre 1867 auf seinen Betrieb die widerspenstige Petersburger Landschaftsversammlung geschlossen und das Haupt derselben (Schuwalow's eigner Vetter) auf Reisen geschickt wurde; die Kaiserin hielt den Grafen für einen schlechten Christen, weil er ihrem fanatischen Beichtvater wiederholt mit Erfolg die Spitze geboten hatte; Ignatjew und die Männer der panslawistisch-französischen Coterie hassten in Schuwalow den friedensfreundlichen Realisten, der weder für czechische, noch für galizischruthenische Schmerzensschrei-Versuche Sinn und Verständniss zeigte, der unter allen Umständen den Staatsvortheil im Auge behielt und die Schwächen der bestehenden Ordnung der Dinge zu genau kannte, um dieselbe ohne äusserste Nöthigung auf die Probe unvorbereiteter orientalischer Abenteuer stellen zu wollen. Mehr wie einmal schienen diese feindlichen Strömungen des einflussreichen Mannes Stellung unterwühlt zu haben. Zur Zeit der grossen Hungersnoth im Winter 1867 — 68, als es den Männern der Nationalpartei gelungen war, mit Hilfe des Thronfolgers den Schuwalow befreundeten Minister des Innern, Walujew, zu stürzen, war dieser selbst so stark bedroht, dass er sich direct an den Kaiser wendete und volles Vertrauen oder sofortige Entlassung verlangte. Der Monarch entschied zu Gunsten der "dritten Abtheilung". Schuwalow stand mächtiger als jemals da. - Nicht nur, dass er auf den Gang in den inneren Angelegenheiten, insbesondere auf die Polen, Finnland und den Ostseeprovinzen gegenüber befolgte Politik den nachhaltigsten Einfluss übte, dass delicate Angelegenheiten der kaiserlichen Familie ausschliesslich von ihm geordnet 1) wurden

<sup>1)</sup> Im Frühjahre 1872 sendete der Kaiser Schuwalow nach Nizza, um das geheime, wie es heisst, von der Kirche geweihte Band zu lösen, das die Hofdame Alexandrine Shukowski mit dem

- von jener Zeit ab zog der Kaiser ihn wiederholt zu Rathe, wo es Fragen der grossen europäischen und asiatischen Politik galt. Seit dem Ausgange des Jahres 1872 traten die Ereignisse in Mittelasien mehr und mehr in den Vordergrund und begannen die Beziehungen Russlands zu Afghanistan Gegenstand des Misstrauens und der Unruhe Englands zu werden. Fürst Gortschakow und Baron Brunnow, in diplomatischen Fragen sonst die vornehmsten der kaiserlichen Rathgeber, waren alt und müde geworden, der Letztere konnte nur mit Mühe auf seinem Londoner Botschafterposten festgehalten werden und schien durch Hypochondrie und Kränklichkeit an jeder energischen Action verhindert zu sein. Sowohl die dringenden Aufgaben der Gegenwart, wie die Sorge für die Zukunft legten die Frage nahe, wer nach Gortschakow's dereinstigem Ausscheiden die Leitung des Auswärtigen Amtes übernehmen, während des Restes der diesem Staatsmanne noch gegönnten Tage ihm zur Seite gehen sollte. Der früher in Aussicht genommen gewesene Nachfolger des Reichskanzlers und ehemalige Pariser Botschafter Baron Budberg war wegen des ärgerlichen Mevendorff'schen Handels unmöglich geworden, General Ignatjew, der Botschafter in Konstantinopel, galt für unabkömmlich und erfreute sich seines panslawistischen Eifers wegen der besonderen Antipathien des Londoner Kabinets; der ehemalige Minister des Innern, Walujew, an den man gleichfalls gedacht

Grossfürsten Alexis verband. Die junge Dame, die bereits einen artigen Knaben auf ihren Armen schaukelte, setzte dem Chef der "dritten Abtheilung" ebenso entschlossenen Widerstand entgegen, wie später ihrem Oheim, dem Finanzminister von Reutern. Erst nach mehreren Jahren gelang es diese Verbindung zu lösen und die junge Dame zur Eheschliessung mit einem königlich sächsischen Reiterofficier zu bestimmen.

hatte, war als Domänenminister reactivirt worden und schien wegen seiner Kenntniss der bäuerlichen und landwirthschaftlichen Verhältnisse unentbehrlich. So blieb Nichts übrig, als den ersten Vertrauensmann Sr. Majestät auch auf diplomatischem Gebiet einzubürgern und ihm die unaufschiebbare Mission nach London zu übertragen. Der officielle Auftrag, den Schuwalow mitnahm, als er im Januar 1873 nach London abreiste, galt der Beruhigung Englands über den bevorstehenden chiwesischen Feldzug und dem Vorschlage, die Chanate von Wachan und Badakschan zur Grenzscheide der russischen und der britischen Machtsphäre zu machen; vertraulich war der Träger dieser Mission ausserdem instruirt, unter der Hand anzufragen, was man am Hofe von St. James zu einer Heirath der einzigen Tochter Sr. Majestät mit dem Prinzen Alfred, Herzog von Edinburgh und Erbprinzen von Sachsen-Coburg-Gotha, sagen würde. An der letztern Angelegenheit war der kaiserliche Hof um so lebhafter interessirt, als die Grossfürstin Marie das mannbare Alter schon seit mehreren Jahren beschritten hatte. ohne eine passende Partie finden zu können. Der Tochter des Grossfürsten Konstantin war mit 16 Jahren eine Königskrone in den Schoos gefallen: es galt schon aus diesem Grunde für eine conditio sine qua non, dass der Schwiegersohn des Kaisers ein künftiger Landesherr sein müsse. An den ihr präsentirten Prinzen von Sachsen-Weimar und der Niederlande hatte die Grossfürstin keinen Gefallen gefunden, heirathsfähige Königssöhne, die nicht zugleich Katholiken gewesen wären, waren nicht zu haben: der Herzog von Edinburgh erschien unter den gegebenen Umständen in seiner doppelten Eigenschaft als Sprosse eines Königshauses und künftiger regierender Herzog passender als irgend ein anderer Candidat. War der britische Name auch in Russland wenig populär und der Herzog nicht gerade der Mann, sich bei Hof und in der Gesellschaft besondere Sympathien zu erwerben, so erschien eine Verbindung mit dem Sohne der Königin von England doch aus politischen Rücksichten höchst nützlich, zumal im gegebenen Augenblick, wo es sich um die Abschwächung tief begründeter Gegensätze handelte.

Graf Peter Andrejewitsch wusste beide ihm gewordenen Aufgaben so geschickt zu lösen, dass er nach kaum vierwöchentlicher Abwesenheit als Triumphator heimkehren konnte. Ein Jahr später war entschieden, dass er sein Amt in die Hände des bisherigen General-Gouverneurs von Wilna, General Potapow, niederlegen und als Nachfolger Brunnow's die Leitung der Londoner Botschaft definitiv übernehmen sollte. - Diese wichtige Veränderung hing mit Privatverhältnissen zusammen, welche besser unerörtert bleiben und bezüglich deren die Bemerkung genügen mag, dass die Intimität zwischen dem Kaiser und seinem ersten Rathgeber seit dem J. 1874 im Rückgang begriffen war und dass Graf Schuwalow selbst den Wunsch hegte, für eine Weile das Ufer der Themse mit dem Newa-Gestade zu vertauschen. Alle Welt nahm damals an, Schuwalow werde nur auf einige Jahre nach London gehen um dann als Nachfolger Gortschakow's zurückkehren. — eine Annahme, die durch den äusseren Umstand bestärkt zu werden schien, dass die Gräfin ihren Gemahl nicht begleitete, sondern einstweilen in Petersburg blieb, um (wie es hiess) ihre Kinder in der Heimath zu erziehen.

Schuwalows vierjährige Londoner Thätigkeit gehört der Geschichte an und ist ihren Hauptumrissen nach bekannt. Anfangs mit einem gewissen Misstrauen aufgenommen und für "überfein" angesehen, wusste der rasch

orientirte neue Botschafter sich durch sein maassvolles Verhalten in der orientalischen Angelegenheit und durch die Entschiedenheit, mit welcher er im Frühjahr 1878 den Excentricitäten der von Ignatjew geführten slawistischen Partei gegenüber trat, das volle Vertrauen Lord Beaconsfields und der übrigen britischen Staatsmänner zu erwerben. Wesentlich sein Werk war es, dass die russischen Truppen vor Constantinopel stehen blieben und dass der Frieden trotz der Absendung eines britischen Geschwaders an den Bosporus und trotz des thörichten Vertrages von San-Stefano erhalten blieb. Unbekümmert um den leidenschaftlichen Hass, mit welchem er von Ignatiew's Moskauer Myrmidonen verfolgt und verläumdet wurde und ohne Rücksicht auf die wachsende Abneigung Gortschakow's wurde Schuwalow nicht müde, die Unmöglichkeit eines neuen Krieges und die Unvermeidlichkeit der Unterordnung unter den auch von dem deutschen Reichskanzler unterstützten Kongressvorschlag zu predigen. Dem Fürsten Bismarck persönlich befreundet und von der Unentbehrlichkeit der deutschen Alliance durchdrungen, reiste der unerschrockene Mann im Mai 1878 über Friedrichsruhe nach Petersburg, um seinem unter den Einfluss der Moskauer Fanatiker gerathenen greisen Chef in den Arm zu fallen und der bodenlosen Verwirrung zu steuern, die seit der kaiserlichen Rückkehr vom Kriegsschauplatz in den Petersburger Regierungskreisen eingerissen war. Unterstützt von der kleinen Schaar nüchterner russischer Staatsmänner, welche gleich ihm begriffen hatten, dass der blosse Ausbruch eines neuen Krieges für Russland zu einer Existenzfrage werden könne, gelang es dem mit der Trostlosigkeit der inneren russischen Zustände nur allzu genau bekannten ehemaligen Depositär aller Haus-, Hofund Staatsgeheimnisse des weiten Reichs, den Kaiser zur

Annahme der Berliner Vorschläge und zur Beschickung des Kongresses zu bestimmen. Damit war zugleich principiell entschieden, dass der Vertrag von San-Stefano aufgegeben und auf die Durchführung der weittragenden Pläne verzichtet wurde, deren Unveräusserlichkeit das A und O des Ignatiew'schen Programms bildete. In aller Form und für alle Zeit warf Schuwalow der Nationalpartei aber erst dadurch den Fehdehandschuh vor die Füsse. dass er selbst nach Berlin ging, um die Sicherung des Friedens durchzusetzen und damit den Beweis zu führen. dass eine geschickte Hand denselben ohne Beeinträchtigung der Ehre Russlands abzuschliessen vermöge. -Dass die Lösung dieser Aufgabe vornehmlich der Entschiedenheit zu danken war, mit welcher der von der nationalen Kriegspartei bereits damals grimmig gehasste Fürst Bismarck dem Vertreter der russischen Friedenspartei sekundirte, dass Gortschakow es für mit seiner Ehre vereinbar hielt, die Verantwortung für die Zweitheilung Bulgariens auf seines Collegen Schultern zu laden, dass während der gesammten Dauer der Kongressverhandlungen von Moskau aus unaufhörlich gegen den angeblichen "Verräther an der nationalen Ehre Russlands" gehetzt wurde, - das hat Schuwalow's Verdienst um die Errettung Russlands vor einer schweren äusseren und inneren Gefahr nicht gemindert, sondern nur erhöht: den Zweck, das Odium für diesen Ausgang der Dinge auf den Grafen zu werfen und seinen Namen zum unpopulärsten in Russland zu machen, haben die Gegner Schuwalow's vollständig erreicht. Seine Abberufung von London war allerdings nur das natürliche Ergebniss des offenen Gegensatzes, in welchem die seit dem J. 1874 verschwägerten beiden Höfe 1) sich seit dem

<sup>1)</sup> Die Beziehungen der Herzogin von Edinburgh zu den Verwandten ihres Gemahls haben bekanntlich nicht dazu beigetragen

Kongress und der auf diesen folgenden afghanischen Verwickelungen befanden — dass der bedeutendste russische Staatsmann der Gegenwart den Londoner Botschafterposten mit einer blossen Privatexistenz vertauschte (und von einer solchen ist die Stellung eines gewöhnlichen Reichsrathsmitgliedes kaum verschieden), ist wesentlich auf Rechnung des Hasses zu setzen, mit welchem die Thoren und Grosshänse der Nationalpartei den "Verräther von Berlin" verfolgen. - Die von Berlin aus gemachten Versuche, den Vertrauensmann des deutschen Kanzlers der Aufmerksamkeit des Zaren zu empfehlen und auf die Vortheile hinzuweisen, die mit seiner Einsetzung in die Erbschaft Gortschakow's verbunden sein würden — diese Versuche haben nur dazu beigetragen, den Grafen Schuwalow noch unmöglicher zu machen, als er an und für sich ist. Er selbst hat freilich wiederholt (und namentlich während des Aufenthalts, den er in den Tagen des Solowjew'schen Attentats zu Petersburg nahm) zu verstehen gegeben, dass die Stellung eines blossen Ressortministers für den ehemaligen Leiter der dritten Abtheilung keinen Reiz haben könne und dass die der russischen Verwaltung zu ihrem schweren Schaden fehlende Einheit mit dem Mangel eines verantwortlichen Oberhauptes des Ministerrathes zusammenhänge. Zu einer Umgestaltung in diesem Sinne hat der Kaiser indessen eben so wenig Neigung gezeigt, wie zur Reactivirung eines Staatsmannes. dem die Dienste, die er seinem Vaterlande erwiesen, mit der Feindschaft der mächtigsten der populären Parteien und mit der Eifersucht und Abneigung all' der

den zwischen den beiden Staaten obwaltenden Interessen-Gegensatz zu mindern, sondern die vorhandene Entfremdung noch gesteigert.

zahllosen Mittelmässigkeiten vergolten worden sind, die am Hof und in den Ministerien ihr Wesen treiben. Möglich, dass man sich auf den Grafen Schuwalow noch besinnt, wenn der auf die Erhaltung seines "prestige" bedachte alte Kanzler aufgehört hat ein Hinderniss für die Verwendung über das Mittelmaass hinausragender Männer zu sein, — wahrscheinlich ist das nicht. Nachdem der ehemalige Londoner Botschafter bei all' den wichtigen Veränderungen der letzten zwölf Monate übergangen und darüber ein fünfzigjähriger Mann geworden ist, darf er kaum mehr darauf rechnen, von den "Jungen" berücksichtigt zu werden, mit deren künftiger Herrschaft über Russland man sich mehr und mehr zu beschäftigen beginnt.

## IV. Die Gräfin Antoinette Bludow.

Nirgend in Europa spielen Kirche und kirchliches Leben für den gebildeten Theil der Gesellschaft eine so untergeordnete und mesquine Rolle wie in Russland. Während die blos geduldeten und vielfach gedrückten kirchlichen Gemeinschaften der Katholiken und Protestanten auf ihre in Russland lebenden Glaubensgenossen den nachhaltigsten Einfluss üben und den öffentlichen Geist in den livländischen, litthauischen und polnischen Provinzen geradezu beherrschen, kommt dieselbe "rechtgläubige Kirche", welche bei allen Actionen der russischen Staatskunst in das Vordertreffen geführt wird und nach welcher die grosse Monarchie des Ostens sich "das heilige Russland" nennt, für diejenigen Classen der Gesellschaft, welche auf den Staat und auf die sociale Entwicklung bestimmend einwirken, so gut wie gar nicht in Betracht. Herkömmlich nehmen Adel und Bureaukratie zu der den niederen Clerus bildenden Weltgeistlichkeit eine rein ironische Stellung ein, die freilich nicht ausschliesst, dass man dem verachteten Popen gelegentlich die Reverenz macht; die Klostergeistlichkeit, welche im Besitze eines unermesslichen Vermögens ist und das geistliche Regiment

führt, bildet eine Welt für sich, in die der Gebildete zwei- oder dreimal im Leben hineinsieht, um für den Rest seiner Tage genug zu haben. Der Hof und was zu ihm gehört, tritt zu der Kirche jährlich bei Gelegenheit der grossen Feste in ein vorübergehendes, rein äusserliches Verhältniss, das ohne alle Consequenzen bleibt. Das niedere Volk ist allerdings der orthodoxen Kirche aufrichtig ergeben und in einer gewissen Abhängigkeit von den Kirchendienern — ein sehr beträchtlicher Theil desselben steht indessen ausserhalb der Staatskirche und hängt den zahllosen Secten an, welche über das ganze Reich verbreitet sind. Millionen von Altgläubigen, die bald in grösseren, bald in kleineren Gruppen vom schwarzen bis zum weissen Meer, von Kiew bis Ochozk gefunden werden, stehen nicht nur zu der kirchlichen, sondern auch zu der staatlichen Ordnung Russlands in ausgesprochen feindlichem Verhältniss und sehen dieselbe als das Reich des Antichrists an. In diesen Sectirergemeinden, die meist einem an Wahnsinn streifenden Aberglauben ergeben sind, ist trotz systematischer Verfolgungen von Seiten kirchlicher und weltlicher Autoritäten das religiöse Leben ungleich reger und farbenreicher, als in der Staatskirche; ist es doch Thatsache, dass in den östlichen Provinzen des Reiches Altgläubige und selbst Muhamedaner fortwährend auf Unkosten der "Rechtgläubigkeit" Propaganda machen und dass sie weder durch das Strafgesetz noch durch den Clerus an diesem Geschäft verhindert werden können. — In der guten Gesellschaft ist — von gewissen Ausnahmen abgesehen - nie ein Geistlicher der griechischen Kirche sichtbar; muss derselbe empfangen werden, so geschieht es in der Gesindestube oder im Cabinet des Hausherrn. Das geistige und sittliche Leben, die Bildung und der Entwicklungsgang der herrschenden Stände bleiben von den Einflüssen der "Orthodoxie" (Prawosslawie) in der Regel vollständig unberührt, und die Geistund Leblosigkeit dieser in leeres Formelthum versunkenen kirchlichen Gemeinschaft sorgt dafür, dass der Einzelne von dem Cultus und dessen Dienern durchaus unbehelligt bleibt. - Zwei Mal im Jahre verlangt das Herkommen, dass Priester der orthodoxen Kirche in jedem rechtgläubigen Hause empfangen werden: alljährlich am Epiphaniastage ziehen die Geistlichen jeder Pfarrkirche, von Diaconen, Küstern und Sängern begleitet, in die Häuser ihres Sprengels, um den einzelnen Familien ihren Segen, den Haushaltungen die Weihe zu ertheilen und dafür ein Geldgeschenk entgegenzunehmen, welches durch das Herkommen normirt ist. Für den Fremden, der Zeuge dieser (sehr häufig in die Gesellschaftsstunde fallenden) Besuche ist, haben dieselben etwas unbeschreiblich Peinliches; haben die geistlichen Herren ihren Gesang und ihre Segenssprüche beendet, so tritt eine stumme Pause ein, welche deutlich anzeigt, dass Hausherren und Gäste einander wildfremd sind und sich schlechterdings nichts zu sagen haben. So schnell wie irgend möglich zieht der Paterfamilias seinen Beutel, um dem Führer der Procession einen braunen (50 Rubel), grauen (25 Rubel), rothen (10 Rubel), blauen (5 Rubel) oder grünen (3 Rubel) Zettel, ist das Glück gut, wohl auch einen "Regenbogen" (eine hundert Rubel-Note) in die Hand zu drücken und der widerwärtigen Scene dadurch ein Ende zu machen 1). Die geistlichen Herren entfernen sich unter Verabfolgung eines nochmaligen Segens und sind froh, wenn sie die

<sup>1)</sup> In den Dörfern, wo die Weiber und Kinder der Popen und Küster die Rundfahrt mitmachen, um eine Extra-Spende für eigne Rechnung einzuheimsen, geschieht es sehr häufig, dass die In-

Wagen wieder erreicht haben, von denen sie in das nächste Haus befördert werden sollen, um dasselbe Stück nochmals aufzuführen. In besonders vorgeschrittenen Häusern kommt es wohl auch vor, dass die Geistlichen schon an der Thür abgelohnt und bedeutet werden, dass man "sie nicht incommodiren wolle". — Die zweite Gelegenheit, bei welcher man zuweilen Vertreter der Kirche in Häusern der gebildeten Classe zu sehen bekommt, ist das Ostersonntags-Frühstück, mit welchem die Beendigung der Fastenzeit gefeiert wird und zu dem — namentlich in früherer Zeit — der glückwünschende Pope zugelassen zu werden pflegte.

An diesem Verhältniss ist durch die kirchlichen Reformen der letzten Jahre so gut wie Nichts verändert worden. Einer so unglücklichen socialen Stellung wie die, welche die Vertreter der orthodoxen Kirche einnehmen, lässt sich durch Acte der Gesetzgebung überhaupt nicht aufhelfen - an einen Umschwung von Innen aber ist in dem vom Revolutionsgeiste unterwühlten modernen Russland weniger denn je zu denken. Wie allenthalben in Europa haben in Folge des weit verbreiteten Materialismus und der religiösen Indifferenz die hie und da unternommenen Reformversuche lediglich zur Schädigung und Herabsetzung der kirchlichen Autorität geführt. Alle in der Neuzeit gemachten Anläufe, den kirchlichen Eifer der gebildeten Classen der Gesellschaft zu beleben und den Einfluss des Clerus auf dieselben zu erweitern, haben schmähliches Fiasco gemacht. Das Ansehen

sassen des Hauses beim Erscheinen des Zuges die Flucht ergreifen, um der Geldspende überhoben zu sein. Nicht selten werden die Flüchtigen mit Gewalt zurückgeholt und zur Erfüllung ihrer Opferpflicht genöthigt.

der orthodoxen Geistlichkeit ist in beständigem Sinken begriffen. Die Bildungsanstalten dieses Standes führten dem Nihilismus die zahlreichsten und ergebensten Recruten zu und sind von dem Revolutionsgeiste noch stärker angefressen, als selbst die Universitäten.

Jede der drei letzten Regierungen ist indessen Zeugin von Zeiten gewesen, in denen die orthodoxe Kirche in die Mode kam, aber immer nur für eine kurze Frist und zu ganz bestimmten politischen Zwecken. Sowohl während des Krieges von 1812, wie zur Zeit des Krimfeldzuges und in den Tagen, welche dem polnischen Aufstande von 1863 folgten, besann die exclusive Gesellschaft sich plötzlich darauf, dass sie national-russisch und griechisch-orthodox sei und dass ihr die Pflicht offenen und energischen Bekenntnisses zu dem Heiligthum der rechtgläubigen alten Kirche des Morgenlandes obliege. In den Jahren 1812 und 1854 galt es, den Gegensatz gegen Westeuropa und dessen "heidnische Bildung" in ein möglichst helles Licht zu stellen und dadurch der Begeisterung der naiv fanatischen Massen für Thron und Altar zu Hilfe zu kommen. So mächtig war der Volksgeist zu Folge der Napoleonischen Invasion erwacht, dass die militärischen Vertrauensmänner Alexanders I., der Hannoveraner Bennigsen und der Livländer Barclay de Tolly das Obercommando in die Hände des nationalen und bigotten Fürsten Kutusow niederlegen und es diesem überlassen mussten, den Eifer der Soldaten durch Processionen und Heiligenbilder zu entzünden. Zur Zeit des Krimkrieges wurde der uralte Hass der Russen gegen die beschnittenen "Bussurmanny" (Türken) aufgestachelt, — zehn Jahre später in den Jahren 1863 und 1864 sollte das Selbstgefühl des russischen Bauern- und Popenthums in Litthauen, Weiss- und Klein-Russland gegenüber den revolutionären

Bestrebungen des polnisch-katholischen Adels dieser Landschaften auf die Beine gebracht und das Henkeramt, welches Murawiew gegen die katholische Kirche und deren Anhänger zu üben hatte, mit einem zugleich nationalen und orthodoxen Heiligenscheine umgeben werden. die Entzündung des letzten türkisch-russischen Krieges haben Geistlichkeit und Kirche Russlands einen gewissen Einfluss geübt, - von wirklicher Begeisterung für die Sache der "Rechtgläubigkeit" ist während der Jahre 1876 bis 1879 aber kaum Etwas zu spüren gewesen: ein neuer redender Beleg dafür dass die Wandlung, die sich während der letzten Jahre vollzogen hat, eine ausserordentlich tiefgehende gewesen ist und dass die geistlose Verknöcherung des byzantinischen Kirchenthums den auflösenden und zersetzenden Wirkungen des Zeitgeists direct in die Hände arbeitet.

Noch vor siebzehn Jahren war das anders und der kirchliche Eifer in der That befähigt, eine gewisse Bewegung der Gemüther zu entzünden. Der angebliche Mittelpunkt dieser Bewegung war die regierende Kaiserin, welche (auch darin ihrer Schwiegermutter, der Tochter Friedrich Wilhelm's III. unähnlich) von jeher eine gewisse Hinneigung zur griechischen Kirche gezeigt hatte - als Thronfolgerin aus dem Wunsche, populär zu werden, nach der Thronbesteigung ihres Gemahls aus dem wachsenden Bedürfnisse, für die Oede ihres Lebens einen Ersatz zu finden. Rasch verblüht, kränklich und sentimental, war die hohe Frau nicht danach angethan, ihrem für den Lebensgenuss ziemlich empfänglichen Gemahl mehr als Achtung und Freundschaft abzugewinnen oder einen erheblichen Theil der kaiserlichen Mussestunden für das Familienleben fruchtbar zu machen. Durch Nervenschwäche und Neigung zu Lungenkrankheiten oft wochenlang auf ihre Gemächer angewiesen, von der Welt und ihrer Lust ermüdet, früh gealtert und desillusionirt, suchte die Kaiserin schon vor einer Reihe von Jahren bei den Heiligenbildern Trost, die in ihren inneren Gemächern von jeher ziemlich zahlreich und gut bedient zu finden gewesen waren. Bereits vor zwanzig Jahren war bekannt, dass Ihre Majestät den Andachtsübungen des geistlosen griechischen Ritus einen Reiz abzugewinnen gewusst habe, der dem Kaiser niemals aufgegangen war, und dass der Ober-Hofgeistliche Bashanow einen Einfluss auf sein hohes Beichtkind übe, wie er nie einem seiner Vorgänger gegönnt gewesen. Je mehr der Kaiser sich Neigungen und Gewohnheiten zuwendete, an denen seine Gemahlin keinen Antheil hatte, desto rascher und entschiedener wuchs der Einfluss des weltklugen und fanatischen Priesters, der bald zu den Habitués der inneren Gemächer seiner Monarchin gehörte und dieselbe immer tiefer in die Kreise specifisch "rechtgläubiger" Anschauungen und Interessen zu ziehen wusste. Der Boden, den Herr Bashanow vorfand, war von Hause aus leidlich vorbereitet gewesen, er erweiterte sich in der Folge aber noch beträchtlich, als diesem Geistlichen der wichtige Auftrag ertheilt wurde, die Braut des verstorbenen (Gemahlin des gegenwärtigen) Thronfolgers, die dänische Prinzessin Dagmar, in den Lehren der griechischen Kirche zu unterweisen und zu dem Uebertritt in diese vorzubereiten. Mehrere der kaiserlichen Hofdamen waren von jeher durch ihren kirchlichen Feuereifer und ihre Neigung zu Intriguen gegen Katholicismus und Protestantismus bekannt. Dic hartnäckige Opposition, welche von Seite der Kaiserin und ihrer Umgebung gegen die seit 1862 aufgetretenen Bestrebungen zur Wiederherstellung der alten Rechte der lutherischen Kirche Est-, Kur- und Livlands geübt worden, ging nicht allein von Bashanow, sondern auch von einem Damenkreise aus, an dessen Spitze die Gräfin Antonie Dimitrewna Bludow (Comtesse Antoinette) stand, die Tochter des geistig bedeutendsten aller der Rathgeber, welche den Thron des Kaisers Nikolaus umgeben hatten.

Die Rolle, die Bludow vierzig Jahre lang im russischen Staatsleben gespielt und die erst mit seinem im Jahre 1864 erfolgten Tode geendet hat, ist bekannt. Graf Dimitri (der Reihe nach Botschafter in London, Gehilfe des Unterrichtsministers, Minister des Innern, Präsident der Codifications-Abtheilung der kaiserlichen Kanzlei, Vorsitzender des Comités zur Aufhebung der Leibeigenschaft, endlich Präses des Minister-Comités) hatte ursprünglich dem Kreise der Führer des Liberalismus unter Alexander I. angehört, war aber bei der grossen Krisis vom December 1825 in das Lager des nikolaitischen Militär-Absolutismus übergegangen; durch seinen vielbesprochenen, höchst parteiischen Bericht über die Resultate der gegen die Verschwörer von 1825 geführten Untersuchung hatte er das volle Vertrauen des neuen Selbstherrschers und Vergebung für seine liberalen Jugendsünden erlangt und schliesslich den Systematiker der Staatsweisheit abgegeben. welche bis zum Jahre 1855 über Russland waltete. Hinter dem kleinen alten Herrn mit dem lächelnden Gesicht, mit den unaufhörlich an der Uhrkette spielenden Händen und der nervösen Lebhaftigkeit in den Manieren hätte Niemand den einzigen gebildeten und geistig bedeutenden Mann erkannt, der ausser dem freisinnigen und hochgebildeten Domänenminister Grafen Paul Kisselew seit dem Tode Cancrin's im Ministerrath des Selbstherrschers aller Reussen übrig geblieben war — den einzigen unter den vertrauten Räthen des Kaisers Nikolaus, der sich nach dessen

Tode in die Verhältnisse des "liberalen" Zeitalters vollständig zu finden wusste, das nach Aufhebung der Leibeigenschaft anzubrechen schien. (Kisselew war nach dem Pariser Frieden als Botschafter nach Paris gegangen, wo er als 85jähriger Greis im J. 1872 verstorben ist.)

Des Grafen einzige unverheirathet gebliebene Tochter, die genannte Antoinette, hatte nicht nur ihres Vaters hässliche, unscheinbare Gestalt, sondern auch dessen Verstandesschärfe und geistige Lebhaftigkeit geerbt. Klug genug, um zu wissen, dass ein Mädchen ihres Schlages wenig Aussicht auf Glück in der Ehe habe, hatte das braune, kleine Fräulein all' die Freier ausgeschlagen, die, auf das Vermögen und den Einfluss ihres Vaters speculirend, um ihre Hand geworben, und sich damit begnügt, die Haushälterin und Vertraute ihres Vaters zu sein und zu bleiben. Ihr scharfer Verstand und ihre spitze Zunge waren eben so stadtkundig, wie ihre fanatische Bigotterie und ihre Begeisterung für die Ideen der Moskauer Panslawisten aus der Schule Pogodins. Der Gräfin vertraute Freundin, die ehemalige Hofdame der Kaiserin, Fräulein Tutschew war mit Iwan Aksakow, dem Redacteur des Slawophilen - Organs Djen, verheirathet, und durch diese stand Comtesse Antoinette mit Pogodin, Katkow und den übrigen Koryphäen der Moskauer nationalen Partei in derselben engen Beziehung, durch welche sie in früherer Zeit mit Chomjäkow, dem Begründer der Slawophilenpartei, verbunden gewesen war. In seiner Eigenschaft als Präsident der Akademie der Wissenschaften sah der alte Bludow die gelehrten Glieder dieser Körperschaft häufig in seinem Hause und an seinem Tisch, dem Comtesse Antoinette seit dem Tode ihrer Mutter, einer Fürstin Schtscherbátow, regelmässig präsidirte. Die Akademiker wussten nicht genug von der Disputirlust, der Gewandtheit

und dem leidenschaftlichen kirchlichen Fanatismus der Tochter ihres Chefs zu erzählen; insbesondere die Deutschen unter ihnen wurden regelmässig zu Dispüten über die providentielle Bestimmung des rechtgläubigen Slawenvolkes und dessen künftige Weltherrschaft herausgefordert und mit Betrachtungen über die "Fäulniss" der heidnischen Culturwelt des Westens unterhalten. Bereits im J. 1848, zu einer Zeit, wo der Cultus nationaler Ideen noch das Privilegium besonders begünstigter Intelligenzen war, hatte die Gräfin sich durch das Feuer ihres Jellatschitsch-Enthusiasmus hervorgethan und mit Herrn Chomjäkow geistreiche Briefe über die Zukunft des Westslawenthums und über des Banus von Croatien Verdienste um dasselbe gewechselt 1). Ein Hausfreund und Jugendkamerad des Vaters, der wegen seines blinden Deutschenhasses in dem harmlosen Alt-Petersburg als Monomane belächelte Staatsrath Wigel<sup>2</sup>), war der Hauptsecundant der Gefechte gewesen, welche die Gräfin an dem Tische ihres Vaters aufzuführen pflegte. - Zu Anfang der sechziger Jahre trat Antonie Dimitrewna zu dem für eine Weile in Mode gekommenen Repräsentanten des "polnischen Panslawismus" (d. h. der Idee eines gegen die Deutschen abzuschliessenden russisch-polnischen Versöhnungsbundes),

<sup>1)</sup> Ein Theil dieser Briefe ist im vorigen Jahre von der Zeitschrift "Russki Archiv" veröffentlicht worden.

<sup>2)</sup> Wigel ist der Verfasser des im J. 1844 erschienenen, seiner Zeit viel besprochenen, heute zu einer bibliographischen Seltenheit gewordenen Pamphletes "La Russie envahie par les Allemands. Notes recueillies par un vieux Soldat (Ph. Wigel war nie Militär gewesen) qui n'est ni Pair de France, ni Diplomate, ni deputé" (Paris, Jules Renouard et Cie., rue de Tournon 16, Leipzig, Leopold Michelsen 1844.) — Eine Biographie dieses wunderlichen "Deutschen Nationalrussen" enthalten des Livländers Eckardt "Russische und Baltische Charakterbilder" (Leipzig, 1876.)

dem Marquis Wielopolski, in nähere Beziehung. Die zahlreichen, in Lisicki's neuerdings erschienener Wielopolski-Biographie abgedruckten Briefe der Gräfin beweisen, dass das Gerücht nicht irre ging, welches ihrem und des alten Bludow Einfluss die Annahme der Wielopolski'schen Vorschläge und die Uebertragung der Civilverwaltung des Königreichs an diesen Staatsmann zuschrieb. Nach Ausbruch des Aufstandes von 1863 wurde Antonie Bludow zur erbittertesten Feindin desselben Polenthums, in welchem sie wenige Jahre zuvor Russlands intimsten Bundesgenossen gegen den "Germanismus" und den besondern Schützling der Muttergottes von Czenstochau gesehen hatte. Seit diesem Zeitpunkte wurden die vertrauten Abendgesellschaften Ihrer Majestät und die Conferenzen, denen der würdige Bashanow vorsass und in denen neben der Bludow eine kaiserliche Staatsdame, die Gräfin Natalie Protassow (eine 1880 verstorbene Schwester des durch seinen Katholikenhass berühmt gewesenen einstigen Ober-Procureurs des Synods, General der Cavallerie Grafen P.) das grosse Wort führte und den Ton angab, zu den Hauptschauplätzen der Thätigkeit dieser Priesterin der Rechtgläubigkeit. Hier wurde die Theorie von der Nothwendigkeit einer Ausrottung des polnisch-katholischen Wesens in majorem Russiae gloriam nicht als politisches Gebot, sondern als Herzenssache getrieben; hier war der Mittelpunkt der orthodoxen Propaganda, die sich über Litthauen und Weiss-Russland ausbreitete, hier die Centralstelle, an der Geld und Geldeswerth, Heiligenbilder, Priestergewänder und Kirchengeräthe gesammelt wurden, um in Wagenladungen nach Wilna, Kowno und Warschau abzugehen. Dieses Kreises bedienten die nationalen Propheten Moskau's sich, um Alles zu verdächtigen, was der in Polen und Litthauen geübten Politik Widerstand zu leisten, dem

Cultus Murawiew's Spott und Verachtung entgegenzusetzen den Muth hatte. Während der ersten Monate nach dem Aufstande waren der Grossfürst Konstantin (seitdem wieder ein leidlich guter Orthodoxer und Hauptförderer der Annäherung der griechischen Kirche an das britische Hochkirchenthum und die s. g. Altkatholiken) und der glaubenseifrigen Gräfin ehemaliger Freund Wielopolski bekanntlich noch in Warschau geblieben und eifrig bemüht, die administrative Selbstständigkeit des Königreiches den Angriffen der Moskauer Nationalen gegenüber zu behaupten; ihre Petersburger Freunde, Walujew (damals Minister des Innern), Golownin (Unterrichtsminister), Fürst Suworow (General-Gouverneur von Petersburg), Fürst Paskewitsch (Sohn des ehemaligen Warschauer Statthalters), zogen an demselben Strang und nahmen keinen Anstand, vor der Politik der gewaltsamen Russification zu warnen, das Murawiew'sche System als Cannibalismus zu verurtheilen. Die Seele all' der zahllosen diesen Männern bereiteten Schwierigkeiten und Intriguen war die Gräfin Bludow, deren Einfluss auf die Kaiserin gleichzeitig mit dem Bashanow's seit der Krisis von 1863 unaufhaltsam zunahm und deren Fanatismus sich schliesslich bis zur Wildheit steigerte. Als der blutige Proconsul von Wilna im Frühjahr 1865 nach Petersburg kam, um über die Früchte seiner Thätigkeit Bericht zu erstatten, stand die Gräfin an der Spitze des Comités, das Murawiew einen festlichen Empfang bereitete. Sie hatte das Geld zu dem kostbaren, den Schutzpatron Murawiew's, Sanct Michael darstellenden Heiligenbilde gesammelt, das dem "Wiederhersteller der Rechtgläubigkeit in unsern westlichen Grenzländern" auf dem Bahnhofe überreicht wurde, - sie wand die Kränze, mit denen der Stuhl geschmückt war, auf welchem die Gebeine des halbgelähmten Greises an den Wagen

getragen wurden; sie hielt "im Namen der Damen Petersburgs" die Begrüssungsrede, von ihr waren die Verse bestellt, in denen der "grosse Missionär" von Herrn Tutschew (dem plötzlich in die Mode gekommenen, jetzt wieder vergessenen Juvenal von Moskau) angesungen wurde, - ihrer Anregung waren die pathetischen Artikel zu danken, in denen Herr Lamanski sich über dieses Ereigniss verbreitete und alle Welt zur Nachahmung desselben aufforderte. Die gesammte vornehme Welt war damals in zwei Heerlager getheilt: in den vordersten Reihen der Jünger und Jüngerinnen Murawiew's stand Antoinette Dimitrewna, unermüdlich thätig, den Hof für ihren grausen Schützling, "den nationalen Helden", zu begeistern, an der Spitze der Gegenpartei mit seinem gewohnten Freimuth der Fürst Suworow. "Wenn Sie dem General ein goldenes Beil verehren wollen, so steht meine Börse Ihnen zur Verfügung, Gräfin", hatte der auf seine Vertrauensstellung stolze, wegen seiner Humanität und Ritterlichkeit allgemein verehrte General-Gouverneur von Petersburg der nationalen Prophetin bei offener Tafel zur Antwort gegeben, als diese ihn um einen Beitrag für das Murawiew'sche Ehrengeschenk anging. Dass die Gräfin Siegerin blieb und einen glänzenden Hofempfang ihres Freundes durchsetzte, sollten die Gegner desselben zu ihrem Schaden bald genug erfahren.

Im Frühjahr 1865 starb der Grossfürst-Thronfolger Nikolaus, in Wahrheit der Stolz seiner Eltern und die Hoffnung Russlands. Die Kaiserin, die an diesem Sohne besonders innig gehangen, versank immer tiefer in Schwermuth und Bigotterie — die Zahl der Stunden, welche sie vor ihren Heiligenbildern zubrachte, nahm in immer bedenklicherer Weise zu. Bashanow und die Gräfin Antoinette wichen kaum mehr von ihrer Seite und richteten

den Sinn der tiefgebeugten Frau immer ausschliesslicher auf das Interesse der Kirche und auf die Aufgabe, welche diese in den katholischen Westprovinzen zur Ehre Gottes und zum Heil Russlands zu lösen habe. Gerade weil der Kaiser sich bald fasste und wieder in seine gewohnten Bahnen einschlug, konnte er nicht umhin, der Kaiserin, wenn er sie sah. Gehör zu schenken und auf ihre Pläne einzugehen. Die Gräfin wusste dafür zu sorgen, dass die gegen die "europäische" Partei geschmiedeten giftigen Artikel der Katkow und Genossen dem Kaiser gerade in dessen schwächsten Stunden zu Gesicht kamen: ihrem Einflusse war es zu danken, dass die Moskauer Zeitung den Minister Walujew ungestraft herausfordern und den von diesem ertheilten Verwarnungen gegen die directe Vorschrift des Gesetzes den Abdruck in ihrem Blatte verweigern durfte, dass der Kaiser die gegen die Moskauer Publicisten im Sommer 1865 erlassenen Strafurtheile auf dem Gnadenwege wieder aufhob, dass Aksakow's "Moskowitänin" ohne Rücksicht auf die Verbote der Verwaltung gegen Polen und Deutsche donnerte, dass die Briefe, welche dieser Journalist seine Frau (die ehemalige Hofdame) schreiben liess — und in denen über Vergewaltigung durch die Censur laute Klage geführt wurde - an Ihrer Majestät stets eine aufmerksame Leserin fanden. Als nach dem Karakosow'schen Attentat vom April 1866 beschlossen wurde, dem Unterrichtswesen strengere Zügel anzulegen, trug die Gräfin erheblich dazu bei, dass ihrem Freunde, dem trefflichen Murawiew, der Vorsitz über die Untersuchungs-Commission übertragen wurde, welche den Attentäter zum Strang verurtheilte, den Anlauf zu einer bildungsfeindlichen Reaction gegen die Aufklärungstendenzen des Unterrichtsministers Golownin nahm und diesen "Freigeist" beseitigte, um ihn durch den gesinnungstüchtigen Ober-Procureur des Synods, den Grafen Dimitri Tolstoy (der sich durch sein Buch "Le catholicisme en Russie" empfohlen hatte) zu ersetzen. — Ob es wahr ist, dass Antoinette Dimitrewna auch bei dem anderthalb Jahre später erfolgten Sturz Walujew's die Hand im Spiel gehabt hat, ist nicht genügend festzustellen. In der Stadt wurde es zur Zeit der Katastrophe (Winter 1867—68) allgemein erzählt, obgleich man wusste, dass der Hauptstoss gegen diesen freisinnigen und gebildeten Minister aus dem Lager des Thronfolgers geführt worden war, mit dem Peter Alexandrowitsch seit Jahren auf gespanntem Fuss gestanden.

Die Gräfin Bludow hat sich übrigens nicht damit begnügt, die unglücklichen weissrussischen und litthauischen Provinzen durch Murawiew russificiren zu lassen — sie hat an diesem ruhmreichen Werk auch persönlichen Antheil genommen. Im Sommer 1867 — zur Zeit, da das System der rechtgläubigen Propaganda auf seinem Höhepunkt stand — reiste die Gräfin mit zahlreichem Gefolge über Wilna und Warschau auf ein in Weissrussland befindliches Gut ihrer Familie, um an der Begründung und Einrichtung eines Instituts theilzunehmen, das bestimmt war, junge Mädchen vom Katholicismus zu "retten" und im Geiste der nationalen Orthodoxie zu erziehen. Das Tagebuch, das sie über diese "weihevollste" Zeit ihres Lebens führte, wurde im Winter 1867-1868 Abends beim Thee in den intimsten Zirkeln der Kaiserin vorgelesen; wiederholt hat der Kaiser seiner Gemahlin den Gefallen gethan, an dieser Lecture theilzunehmen, und schliesslich befohlen, das würdige Werk in der kaiserlichen Hof-Typographie als Manuscript zu drucken und an einige "ausgewählte" Personen vertheilen zu lassen. Petersburg ist bekanntlich die indiscreteste Stadt in Europa und wer

zu der Gesellschaft irgend in Beziehung stand, hat wenigstens ein Mal Gelegenheit gehabt von dem Inhalt dieses "Für Wenige" (Dlä nemnogich) überschriebenen Werkes Kenntniss zu nehmen. Eine wunderlichere Mischung von mystischem Qualm, fanatischer Intoleranz und altjüngferlicher Ueberschwänglichkeit, als sie in diesem Tagebuch aufgestapelt worden, dürfte kaum jemals unter die Presse gekommen sein. Auf polnischer Erde fühlt die gräfliche Missionärin sich zufolge "der westeuropäischen Luft" halb krank; in Weissrussland hält ihr Wagen vor jedem orthodoxen Heiligenbilde still, weil sie beten muss für die Rettung des halb-katholisirten Landes. Kutscher. Lakaien und Zofen machen diese Uebungen natürlich mit; in Litthauen besucht sie jeden Popen und jedes orthodoxe alte Weib, während bei dem blossen Anblick katholischer Kirchen ein Kreuz geschlagen werden muss. Aus dem sonstigen Inhalt sind einige Bruchstücke von der bösen Welt besonders hartnäckig belacht worden: Polen und Russland werden einmal mit einem zwiespältigen Ehepaar verglichen, das sich "à cause des enfants" (der ehemals polnischen Provinzen Litthauen und Ukraine) nicht scheiden lassen will, und dessen Eintracht zufolge des "Glaubens" der Frau (Russlands) wiederhergestellt wird und schliesslich zur Conversion des Mannes (Polens) führt. Den Hauptinhalt bildet die Schilderung der Thätigkeit der von der Gräfin gegründeten orthodoxen Erziehungsanstalt, die überreich an Heiligenbildern ist, in der zu Zeiten aber ein peinlicher Mangel an Seife herrscht. "Mais — heisst es zum Trost — il n'y a rien d'aussi commun, que de ne pouvoir pas se passer du luxe!"

Während der folgenden Jahre kam die Theorie von der Christianisirung Polens mehr und mehr in Misscredit; der Kaiser war zu sehr Weltmann gewesen, um dieselbe

schmackhaft finden zu können; der junge Hof lachte über das braune Fräulein; die Männer am Regierungsruder hatten mit dem Murawiew'schen System zu schlechte Geschäfte gemacht, um mehr als das Dringendste zur Abwicklung der einmal übernommenen Verpflichtungen zu thun; die Publicisten. welche in den sechziger Jahren an der Spitze der Bewegung standen, wurden einer nach dem Andern müde, eine Russificirung zu predigen, zu deren Durchführung es erfahrungsmässig an den nöthigen Kräften fehlte, und welche längst eine officielle Lüge geworden war. Weder hatte man die polnischen Gutsbesitzer so vollständig, als man wünschte, zu verdrängen vermocht, noch hatten sich die nationalen "Landwirthe" gefunden, "deren das Land und seine Bevölkerung so dringend bedurften". Der grösste Theil der russischen Einwanderer, welche mit Hilfe der Regierung in den Gouvernements Wilna, Kowno, Minsk, Witepsk Gutsbesitzer geworden waren, hatte das Land längst verlassen, die Güter verkauft und verpachtet; die Käufer waren gewöhnlich Deutsche gewesen, die die Sache aus rein praktischem Gesichtspunkt beurtheilten, die Pachtübernehmer und Verwalter Juden oder Polen, die sich allen strengen Verboten zum Trotz unter den verschiedensten Namen und Vorwänden festzusetzen gewusst haben und die man in Ruhe lässt, weil man sie nicht zu ersetzen vermag. Die beabsichtigte, zehn Mal in Angriff genommene und immer wieder in's Stocken gekommene "definitive Regulirung" zwischen den Bauern und deren ehemaligen Herren hatte beide Parteien verstimmt und mit bitterem Groll über die Unfähigkeit des "missionirenden" Beamtenthums erfüllt. Der Wohlstand der bäuerlichen Bevölkerung dieser grossen Theils von der Natur reich gesegneten Landschaften hatte sich allerdings gehoben - dass dieser materielle Fortschritt mit einer

entsetzlichen moralischen Verwilderung erkauft worden, musste in Petersburg und Moskau ebenso uneingeschränkt anerkannt werden, wie in Kowno, Wilna und Dünaburg. Die Hauptsache aber war, dass man in dem Lande, "wo zwei mal zwei gestern vier war, heute drei ist und morgen möglicher Weise fünf sein wird" und wo man das "ça ne tire pas à consequence" längst zum Hauptwahlspruch genommen hat, - dass man in St. Petersburg der kostspieligen, unbequemen und undankbaren Russificationspolitik von 1863 und 1864 ebenso überdrüssig geworden war, wie der um dieselbe herumhängenden "rechtgläubigen" Redensarten — dass man sich nach Abwechselung sehnte und an den deutschen Ereignissen der siebenziger Jahre willkommene Veranlassung nahm, eine neue "grosse und nationale" Aufgabe ausfindig zu machen und sich für diese zu begeistern: für die Befreiung der unter dem Joch der Ungläubigen schmachtenden slawischen Brüder.

Jetzt war auch Antonie Dimitrewna Bludow wieder auf dem Platz. Ungleich ihren blasirten, früh gealterten Brüdern (die nach Absolvirung der herkömmlichen Lehrzeitin der Garde, s.g. Diplomaten geworden waren), hatte die längst ergraute Ehrendame Ihrer Majestät sich die Kraft und das Feuer der Jugend zu erhalten gewusst und vermochte sie sich für die neue Aufgabe gerade so zu begeistern, wie ihrer Zeit für die Ideale ihrer Jugend. Dass man an "maassgebender Stelle" allen Kriegsgedanken gründlich abhold, der Bewegung zu Gunsten des Eintritts russischer Freiwilliger in die serbische Armee und dem "Tschernájew-Schwindel" geradezu feindlich war, mochte auf das Hofschranzenthum Eindruck machen, erschütterte den festen Sinn der Gräfin Bludow aber keinen Augenblick. Gerade wie dreizehn Jahre früher nahm sie

die Rolle einer Vermittlerin zwischen den Wünschen ihrer patriotischen Moskauer Freunde und den Stimmungen des Hofs bereitwillig auf sich. Wesentlich ihr Werk war es, dass die kränkliche, gegen Tagesfragen sonst höchst gleichgiltige Kaiserin ihr bescheidenes Gewicht zu Gunsten der Kriegspartei in die Waagschale warf, dass Bashanow's Enthusiasmus "für die gute Sache" seines Eindrucks auf die Damen des Hofs und die frommen Gemüther nicht verfehlte und dass man immer wieder an das Gewicht der Bewegung erinnert wurde, welches sich - Dank Herrn Iwan Aksakow und dem Slaven-Comité, - der "ersten" russischen Haupt- und Residenzstadt während des Herbsts und Winters 1876 bemächtigt hatte. Sie wusste auszugleichen, was der Führer der Moskauer Nationalen in seinem Uebereifer gefehlt hatte, sie wandte "Alles zum Besten", wenn Aksakow's Brandreden den Allerhöchsten Unwillen erregt hatten, sie sorgte dafür, dass man sich des Fürsten Tscherkasski rechtzeitig erinnerte und dass den in "slawische Wohlthätigkeits-Gesellschaften" verwandelten Slawen-Comité's das Recht zu directem geschäftlichem Verkehr mit dem Chef der bulgarischen Civilverwaltung ertheilt wurde. - Ueber das Maass des Einflusses, den die vielgeschäftige Dame darauf geübt hat, dass die in San Stefano gepflogenen Verhandlungen in die Hände Ignatjew's und Nelidow's gelegt wurden und dass man den Grafen Schuwalow so lange wie immer möglich von St. Petersburg fern hielt, - wird erst die künftige Geschichtsschreibung Auskunft geben können; dass ein solcher Einfluss überhaupt obgewaltet hat, steht ebenso unzweifelhaft fest, wie dass Antonie Dimitrewna auf der Seite der entschiedenen Gegner des Berliner Vertrages von 1878 stand und dass sie die Fortsetzung der deutschen Alliance lebhaft und erfolgreich bekämpfte. - Erwägt

man, wie nichtig und bestimmbar die Gesellschaft ist, welche den kaiserlichen Hof und dessen grossfürstliche Dependenzen umgiebt, so wird das Gewicht der gescheuten und fanatischen Dame kaum überschätzt werden können, die wirklich glaubt, was sie sagt und die wegen der Verdienste ihres Vaters und auf Grund ihrer eignen Stellung beständig in der Lage ist, da zu reden, wo ein im gehörigen Augenblick energisch gesprochenes Wort nur als seltene Ausnahme vorkommt und schon aus diesem Grunde seiner Wirkung sicher ist.

## V. Die Grafen Adlerberg.

Wer das Glück gehabt, in der "guten alten Zeit" des Kaisers Nikolaus die Reise von Berlin nach Petersburg im Postwagen zu machen und seine Ruhestunden in den "Staatszimmern" kaiserlich russischer Poststationen zu verbringen, dem wird ein Portrait erinnerlich sein, das jedem dieser hellgrün angestrichenen Gemächer zur Zierde diente, und das einen uniformirten, enggeschnürten, schnurrbärtigen Mann darstellte, dessen grosse dunkle Augen mit unvergleichlicher Langweiligkeit dreinschauten. Während es wohl vorkommen konnte, dass das vorschriftsmässige Bildniss Sr. Majestät in einer Poststation fehlte oder dass an Orten, die in der Civilisation zurückgeblieben waren, Alexander I. noch die Stelle über dem Sopha einnahm, die längst seinem Bruder gebührte der Mann mit dem langen schwarzen Schnurrbart war sicher in jeder zum Postressort gehörigen Anstalt zu finden. - Hatte der Reisende die Torturen dieser viertägigen Räderfahrt überstanden und ohne Schaden an Leib und Seele das Petersburger Postgebäude auf dem Kai der Gardekaserne erreicht, um hier zum zweiten Male auszuweisen, dass er gehörig "verpasst" die Grenze

des heiligen Russlands überschritten habe, so wurde ihm während der dabei unvermeidlichen Wartestunde der Genuss zu Theil, denselben Mann, der ihn aus zwanzig Lithographien angestarrt hatte, in einem goldumrahmten Oelgemälde anzuschauen. Führte sein Weg den Reisenden dann Abends in die Grosse Oper und wurde hier ein Ballet (beileibe aber keine classische Oper) gegeben, so konnte er dem Schicksal nicht entgehen, in der ersten Reihe der Fauteuils endlich das Original kennen zu lernen, dem Oelgemälde und Lithographien nachgebildet waren. Kerzengerade stand in der Generals-Uniform oder im rothgefütterten paletot militaire ein kleiner Herr mit pechschwarzem Haar und Schnurrbart da - die Augen langsam im Kreise umherrollend, den Arm an eine Taille gestemmt, um welche der jüngste Lieutenant den glücklichen Inhaber hätte beneiden können. Das Alter dieses Herrn zu errathen war unmöglich, denn Alles an demselben war Kunstproduct: böse Zungen behaupteten, dass, wenn der Insasse des Platzes Nr. 1 im grossen Theater sich Abends entkleide, nur die Seele übrig bleibe. Fragte man nach dem Namen dieser merkwürdigen Person, so erhielt man die verwunderte Antwort: "Wie (kagshe)? Sie kennen den Grafen Wladimir Feodorowitsch nicht? Es ist Adlerberg!" Der Name dieses Mannes, der als Erzengel des russischen Hofs ein halbes Jahrhundert lang auf diesen und seine Appartinentien, die Hoftheater einen gewissen, wenn auch nicht allzu starken Einfluss geübt hat, ist im Westen seltener genannt worden, als er verdiente und es erscheint nur billig, auch ihm eine Seite dieses Skizzenbuchs zu widmen.

Graf Wladimir Feodorowitsch Adlerberg, Minister des kaiserlichen Hauses, General-Postdirector, General-Adjutant, General der Infanterie und Ritter aller denkbaren russischen und nicht-russischen Orden, war der Schatten und Busenfreund des Kaisers Nikolaus, wie sein Sohn Graf Alexander Adlerberg, Hausminister, General-Adjutant. Schatten und Busenfreund Alexander's II. ist. Der Graf Nr. I. war nicht immer Graf und nicht immer grosser Herr gewesen. Früh verwaist, war er als der Sohn eines armen und unbekannten Obristen der Armee, seiner Mutter nach Petersburg gefolgt, als diese das ihr von der Kaiserin Maria Feodorowna (der Wittwe Paul's I.) übertragene Amt einer Vorsteherin des Fräulein-Instituts angetreten hatte. In einer Militär-Lehranstalt nothdürftig ausgebildet, wurde der Sohn der geachteten Directrice wiederholt zu den militärischen Spielereien zugezogen, mit denen die beiden jüngsten Söhne der Kaiserin, die Grossfürsten Nikolai und Michael, die Tage ihrer Jugend ausfüllten. Dadurch der kaiserlichen Familie früh bekannt geworden, hatte der junge Officier des litthauischen Garderegiments das Glück, schon im vierundzwanzigsten Lebensjahre zum Adjutanten Sr. kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Nikolaus erkoren und diesem unentbehrlich zu werden. Auf solche Gunst durfte in der That Niemand so gerechte Ansprüche erheben, wie Wladimir Feodorowitsch; er war der Typus des Garde-Officiers wie er sein soll: unwissend, aber loyal, liederlich, aber gentil, marklos, aber von tadelloser Haltung, stets gut rasirt, sorgfältig gekleidet, genau im Dienst, respectvoll auch im intimsten Verkehr mit seinem Gebieter, discret. von immer gleich guter Laune und immer gleich vollendeter Langweiligkeit, dabei ohne alle höheren Interessen und in der Ueberzeugung gefestet, dass blinder Gehorsam die höchste Tugend des Patrioten wie des Soldaten und Staatsmannes sei. Diese Eigenschaften waren vor fünfzig Jahren ungleich schätzbarer, weil seltener als in der

Folgezeit. Die gesammte adlige Jugend Russlands, insbesondere die der Garderegimenter, huldigte beim Ausgang der Regierung Alexander's I. den Ideen eines ziemlich vorgeschrittenen Liberalismus. Die alten wie die jungen Officiere jener Zeit waren lebenslustige, leichtfertige, zuweilen liederliche Gesellen, von den gleichartigen Herren des Nikolaus'schen Zeitalters unterschieden sie sich aber in vortheilhafter Weise dadurch, dass sie sich ein Stück Idealismus und Humanitätsbegeisterung erhalten hatten, dass sie ein Herz und ein Stück Opferbereitschaft zeigten, wo es das Wohl des gemeinen Mannes galt, dass sie an den Bildungsinteressen ihrer Zeit Theil zu nehmen und bei jeder Gelegenheit das noblesse oblige zu üben bestrebt waren. In dieser "goldenen Jugend" lebte ein Geist aristokratischer Unabhängigkeit und selbstbewusster Würde, der nichts gemein hatte mit der Bedientenhaftigkeit, die in den 40 Jahren zum Inventar der Männer von gutem Ton gehörte, die sich jedem kaiserlichen Einfall bedingungslos unterordneten und - wenn es verlangt wurde - auch Schergen- und Spionendienste versahen. Gerade in den höchsten Schichten der Gesellschaft zählten die weitverbreiteten Freimaurerlogen ihre zahlreichsten und leidenschaftlichsten Anhänger. - "Die Gardeofficiere, die bei Austerlitz, Eylau und Tilsit gefochten, die Feldzüge von 1812-15 mitgemacht und Paris in Moskau, Moskau in Paris gesehen hatten (so heisst es in einer von Alex. Herzen geschriebenen Charakteristik unserer zwanziger Jahre) waren in den Jahren 1817-19 als siegreiche Generale nach Russland zurückgekehrt. Die Berührung mit fremden Völkern und Bildungsformen hatte auf diese Männer so bestimmend eingewirkt, dass sie unfähig geworden waren, sich in die gemeine Ruhe des Petersburger Despotismus je wieder zu finden. Wäh-

rend der besseren Zeit Alexander's I. hat dieses Geschlecht Russland beherrscht: kühn und zugleich gutmüthig waren diese Leute in Allem von der Generation, die auf sie folgte, verschieden - sie hielten stark auf Disciplin und zugeknöpfte Uniformsröcke, aber sie waren vor Allem der Religion der Ehre ergeben. Ohne die entfernteste Kenntniss von Geschäften unterschrieben sie die Papiere. die ihnen vorgelegt wurden, natürlich ungelesen - sie gaben entsetzlich viel Geld aus, sie nahmen dieses Geld gelegentlich wohl auch aus den Cassen des Staats aber zu Spionir - und Bütteldiensten waren sie unfähig und stets bereit, für ihre Untergebenen in's Feuer zu gehen. Ihr Typus war jener General Miloradowitsch, der Petersburg mehrere Jahre verwaltete, ohne ein einziges Gesetz zu kennen und der am ersten Tage der Regierung des Kaisers Nikolaus umkam: tapfer, glänzend, sorglos und unsäglich liederlich, zehn Mal durch Alexander I, von seinen Gläubigern losgekauft und doch stets bis an den Hals verschuldet - galant und ritterlich, ein Schwätzer und dabei doch unendlich liebenswürdig war dieser Mann das Idol der Soldaten . . . . Leute solcher Art konnte die prosaische, herbstliche Regierung Nikolaus' nicht brauchen. Sie waren für ihn zu laut und zu lärmend - sie antworteten nicht immer, wenn sie gefragt wurden, sie gaben Urtheile ab, auch ohne um dieselben gefragt zu werden - sie hatten selbstständige Meinungen und sie liessen sich, wenn es darauf ankam, für diese ebenso gut todtschlagen, wie für Kaiser und Vaterland. Der Monarch, der auf Alexander I. folgte, wusste mit Männern solchen Schlages nichts anzufangen: man sagt, auch seine intimsten Vertrauten seien erblasst — sobald sie unerwartet vor Sr. Majestät höchsteigene Person beschieden worden,

das waren die Leute nach dem Herzen Nikolaus', der Agenten nicht Gehilfen, Executoren nicht Rathgeber, Corporale und Feldjäger, nicht Krieger und Feldherren haben wollte und der den fähigsten General seiner Zeit, den berühmten Jermolow, in Unthätigkeit verkommen liess. Bei der Nikolaitischen Generation ersetzte Pünktlichkeit das Talent, Ehrgeiz die Strebsamkeit, Rücksichtslosigkeit in der Wahl der Mittel die Productivität". - In den Augen eines Prinzen, der als Herrscher eine so ausgesprochene Abneigung gegen talentvolle und unabhängige Männer zeigte, mussten Leute vom Schlage unseres Adlerberg. wenn sie nicht zugleich "gemeine" und von der "Gesellschaft" ausgeschlossene Subjecte gewesen waren, einen entschiedenen Anspruch auf Berücksichtigung haben. -Allzu viel wollte die Würde eines grossfürstlichen Adjutanten freilich nicht bedeuten. Bis zum Jahre 1825 war der junge Garde-Obrist (der das Kriegshandwerk genau so gut kannte, wie der Grossfürst, von dessen Seite er niemals gewichen) darum ein ziemlich unbekannter Mann, einer der zahllosen Garde-Officiere, die man bei jedem Hoffest, bei jeder Parade und auf jedem eleganten Ball sah, ohne jemals nach ihnen zu fragen und von denen für im voraus ausgemacht galt, dass sie als Generale à la suite de S. M. sterben würden. - Die plötzliche Erhebung seines Gebieters auf den Thron des Selbstherrschers aller Reussen erhob auch den grossfürstlichen Adjutanten zu ungeahnter und ungehoffter Höhe. Dass der von dem Gift liberaler und humanitärer Ideen stets unberührt gebliebene Mann an dem Aufstande vom December 1825 nicht den entferntesten Antheil genommen; dass er keinen der Jünglinge näher gekannt, welche in jene Verschwörung verwickelt zu sein für eine Ehre hielten; dass er an dem verhängnissvollen 14. (25.) December wie immer schweigend in der Suite seines Herrn und Meisters paradirt und Toll's berühmtem "Il faut mitrailler cette canaille" schweigend zugehört hatte, das Alles verstand sich bei W. F. Adlerberg von selbst und trug alsbald die verdienten reichen Früchte. Ihm wurde die Ehre zu Theil, Schriftführer der Commission zu werden, welche mit der Untersuchung gegen die gefangenen Hochverräther des 14. December betraut war und zu der sonst nur hochgestellte Generale gehörten. Vorsitzender dieser Commission war der damalige Kriegsminister Tatischtschew<sup>1</sup>), Mitglieder der Grossfürst Michael und die Generale Diebitsch-Sabalkansky, Graf Kutusow, Graf Benckendorff, Tschernytschew (später Fürst und Kriegsminister), Lewaschow und als einziger Civilist ein Fürst Galyzin<sup>2</sup>).

Bei Gelegenheit der Krönung seines kaiserlichen Freundes zum Generalmajor à la suite ernannt, setzte Wladimir Feodorowitsch die erspriessliche Thätigkeit,

Männern seiner Zeit und konnte sich im Amte des Kriegsministers darum nur wenige Jahre behaupten. Er hat sich selbst in dem nachstehenden, an einen der als Hochverräther verurtheilten Officiere gerichteten Ausspruch ein Denkmal gesetzt: "Sie haben Bentham, Tracy und Constant zu studiren für nöthig gehalten — sehen Sie, wozu das geführt hat. Ich habe nie etwas anderes als die Bibel gelesen — sehen Sie einmal, was ich erreicht habe." Dabei wies der Biedermann auf die lange Reihe von Sternen, welche seine Brust schmückten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Aburtheilung der Decembermänner erfolgte durch ein Specialgericht, welches aus Gliedern des Reichsraths, des Senats und des Synods und fünfzehn "zucommandirten" Generalen bestand. Vorsitzender dieses Gerichts, zu welchem 30 Richter gehörten, war der taube Fürst Lopuchin — als General-Procurateur fungirte ein Fürst Labanow-Rostowsky.

Schatten und Echo Sr. Majestät zu sein, durch ein langes Leben unermüdlich fort, stets von der kaiserlichen Gnadensonne beschienen, unter allen Verhältnissen derselben gleich würdig, immer derselben Meinung und desselben Humors wie Se. Majestät. Der Reihe nach fielen alle höheren Aemter, die vacant wurden und deren Bekleidung keine besonderen Qualitäten zu erfordern schien, dem "General wie er sein soll" in den Schooss. Als im Jahre 1841 das Amt des General-Postdirectors erledigt wurde, verstand es sich von selbst, dass Adlerberg dasselbe übernahm und genau in der übernommenen Weise - das heisst ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Verkehrs und lediglich im Interesse des Fiscus - verwaltete: wenn von seinen Verdiensten die Rede ist, wird herkömmlich die Einführung des einheitlichen Briefporto's (10 Kop. Silber für das gesammte Reich) angeführt. -In den Grafenstand war Adlerberg schon früher erhoben worden, denn diese (im alten Russland völlig unbekannte) Würde durfte keinem kaiserlichen Liebling fehlen 1). Nikolaus folgte in dieser Rücksicht dem Beispiel seines Vaters, dem ersten russischen Herrscher, der den Grafentitel (der bis zu dieser Zeit nach altem Herkommen aus Wien verschrieben zu werden pflegte) selbst verlieh, um zu be-

<sup>1)</sup> Die Zahl der unter den beiden letzten Regierungen in den Grafenstand erhobenen höheren Beamten ist Legion. Unter Nikolaus wurde dieser Rang allen irgend bemerkenswerthen Leuten zu Theil. Wir nennen beispielsweise: Benckendorff, Bludow, Cancrin, Heyden, Uwarow, Baranow, Perowski, Essen, Kleinmichel, Lewaschow, Lambsdorff, Toll, zwei Kisselew, Rüdiger, Lüders, Paskewitsch, Sacken, Orlow und Tschernytschew (die vier Letzten erhielten später den Fürstentitel). — Unter der gegenwärtigen Regierung sind zu Grafen gemacht worden: Berg, Lütke, Korff, Kotzebue, Brunnow, M. N. u. N. Murawjew, Iwan Tolstoy, Loris-Melikow, Todleben, Walujew u. s. w.

weisen, dass er hinter dem deutschen Kaiser nicht nachstehe. - Als einige Zeit später der General-Feldmarschall Fürst Wolkonsky der Krankheit, die in dem Körper des alten Wüstlings hauste, vollständig zum Opfer geworden war, verstand es sich wiederum von selbst, dass der kaiserliche Liebling Minister des kaiserlichen Hauses und Kanzler sämmtlicher "russischer und polnischer" Orden wurde. Nikolaus hat niemals Grund gehabt, diese Ernennungen zu bereuen. Wolkonsky war nicht nur ein strenger und despotischer Chef, sondern zugleich ein ziemlich unbequemer Diener gewesen. Obgleich ihm nachgesagt wurde, er habe es gelegentlich nicht verschmäht, seine Stellung für die eigene Tasche lucrativ zu machen, war dieser "prince de pierre" (wie man ihn nannte) von einem so ausgesprochenen Sparsamkeitssinne beseelt gewesen, dass er nicht nur den jüngeren und einflussloseren Gliedern des Kaiserhauses, sondern gelegentlich auch Sr. Majestät störend in den Weg trat, wo es sich um die Verwirklichung kostspieliger Einfälle auf Rechnung des Etats des Hofministeriums handelte. Kaiser Nikolaus, der sich für einen ebenso bedeutenden Finanzmann wie Diplomaten und Kriegsmann hielt, hatte in Wahrheit von dem Werthe des Geldes ebenso wenig eine Vorstellung, wie von den Gesetzen des Geldverkehrs. Für seine Person in mancher Rücksicht bedürfnisslos (er schlief in einem Feldbett, deckte sich mit seinem Mantel zu und hatte eine lebhafte Vorliebe für alte, halb vertragene Uniformen), war der Kaiser doch ein arger Verschwender. sobald seine Eitelkeit oder seine Lust am Schenken in's Spiel kam. Hoffeste, wie die seiner ersten 10 oder 15 Regierungsjahre, sind an keinem zeitgenössischen Hofe vorgekommen - insbesondere haben die Verheirathungen der kaiserlichen Töchter (die sämmtlich die Verschwendungslust des Vaters erbten) Unsummen gekostet. Wolkonsky suchte diesem Wesen nach Kräften zu steuern. Mit keiner Antwort pflegte der Fürst so rasch bei der Hand zu sein, wie mit der Versicherung, dass "kein Geld mehr da sei"; die Entschiedenheit, mit der er der Verschwendungslust des Hofes steuerte, hatte dem sonst unbeliebten Herrn die Unterstützung mancher besserer Männer, namentlich des Finanzministers Grafen Cancrin eingetragen 1). Von Weitläufigkeiten und Unliebenswürdigkeiten solcher Art war bei dem Nachfolger Wolkonsky's ebenso wenig die Rede, wie von Oppositionsversuchen auf anderen Gebieten. Während es den übrigen Ministern wenigstens zuweilen begegnete, Sr. Majestät widersprechen und Reformmassregeln in Anregung bringen zu müssen, die den Gang der "bestehenden Ordnung" kreuzen konnten, war der Herr General-Postdirector und Minister des kaiserlichen Hauses immerdar in der glücklichen Lage, berichten zu können, dass "Alles in bestem Stande" (wsso blago polutscheno) sei und beim Alten zu bleiben verdiene. So tadellos war die Lovalität dieses unvergleichlichen Staatsmannes, dass er sich mit dem anspruchsvollen "Chef der dritten Abtheilung", der den Postenlauf nach der Bequemlichkeit seines leselustigen Büreau's regeln wollte, mit dem rücksichtslosen Kriegsminister (dessen Officiere und Feldjäger die Postpferde systematisch todtjagten), ja selbst mit dem schwierigsten seiner Collegen, dem Generaldirector der Wege und öffentlichen Bauten, Grafen Kleinmichel, zu vertragen vermochte, weil dieser ein Liebling des "angebeteten"

<sup>1)</sup> Auf besonders schlechtem Fuss stand Wolkonsky mit den "jungen" Höfen, namentlich den Haushaltungen des Thronfolgers (jetzigen Kaisers) und des kaiserlichen Schwiegersohnes, Herzogs von Leuchtenberg, denen er vergeblich Zügel anzulegen versuchte.

Souverans war. Kleinmichel, den Alexander's I. böser Genius, der als Begründer der Militärcolonien berüchtigte Kriegsminister Graf Araktschéjew an den Hof gebracht und nach seiner Entfernung von demselben als "Racheengel" zurückgelassen hatte, war wegen seiner Unredlichkeit, Brutalität und Bestechlichkeit so verhasst und berüchtigt, dass er mit den meisten seiner Collegen auf gespanntem Fusse lebte. Gründe, die in die chronique scandaleuse der alten Zeit gehören, bewogen den Kaiser, diesen unwürdigen, als "wsätotschnik" (Empfänger von Bestechungen) und ungetreuen Verwalter berüchtigten Mann im Amte zu behalten und mit Zeichen seiner Gunst zu überschütten. Niemand hatte darunter mehr zu leiden, als der General-Postdirector, dessen Wagen und Pferde verurtheilt waren, jahraus und jahrein auf den Chausseen ruinirt zu werden, welche Graf Kleinmichel nicht repariren liess 1). Niemals aber wurde die kaiserliche Ruhe und Zufriedenheit durch eine Klage beunruhigt, niemals tastete Adlerberg die Stellung seines würdigen Collegen an, dem das unvergleichliche Verdienst gebührte, den Kaiser zwanzig Jahre lang in seiner Abneigung gegen das (auch nach Meinung des alten ehrlichen Cancrin) gefährliche Institut<sup>2</sup>) der Eisenbahnen bestärkt

¹) Der Deputation einer livländischen Landstadt, welche zu Ende der 40er Jahre darum bat, die Riga-Peterkauer Chaussée zu Gunsten ihres Orts einen Umweg von ²/₃ Meilen machen zu lassen, gab Graf Kleinmichel zur Antwort: Da die kaiserlichen Chausséen nicht zur Bequemlichkeit von Schustern und Schneidern, sondern lediglich im militärischen Interesse gebaut würden, sei kein Grund vorhanden, dieselben Umwege machen zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die auf jeder Seite der Cancrin'schen "Reisetagebücher" wiederkehrenden Ausfälle gegen das Eisenbahnwesen gehören zu den merkwürdigen Zeugnissen für die Bornirtheit, bei welcher dieser hochverdiente Mann am Ausgange seines thätigen Lebens seinem Kaiser zu Liebe, angelangt war.

und ausserdem Chausseen gebaut zu haben, welche "zur Erreichung strategischer Zwecke" angelegt, jede Berührung mit communicationsbedürftigen Städten ängstlich mieden, mit einem weit über das Bedürfniss hinausgehenden Luxus ausgestattet waren, nie fertig wurden, oder, wenn sie zur Fertigstellung gediehen, Millionen gekostet und dennoch die bei ihrem Bau betheiligten Lieferanten, Handwerker u. s. w. ruinirt hatten, — weil Graf Kleinmichel der schlechteste Zahler seiner Zeit war.

Die Welt wurde alt und wieder jung, d. h. Nikolaus starb aus Kummer über den Bankbruch seines Systems, und Alexander II. leitete durch seine Thronbesteigung ein neues Zeitalter ein - Wladimir Feodorowitsch aber blieb, der er gewesen, der jugendliche, alle Zeit unerschütterlich vergnügte Mann mit schwarzem Haar und Bart und enger Lieutenants-Taille, der Morgens seinen Doklad (Immediat-Bericht an den Kaiser) abstattete, dann das zur Zeit von der kaiserlichen Familie bewohnte Palais inspicirte, seinen Nachmittags-Kaffee bei Minna Iwanowna trank, Abends das Theater zierte und sich sodann wieder in die Gemächer begab, in denen der Kaiser den Thee einnahm, und sein Jarolasch (Whist-Préférence) spielte. In der Gnade des liberalen Sohnes stand der würdige Patriot eben so fest, wie früher in der Gunst des conservativen Vaters; in seinem Testament hatte Nikolaus den Grafen Adlerberg als seinen treuesten und intimsten Freund seinem Erben besonders empfohlen und dieser hat sich in dieser wie in jeder andern Beziehung stets als guter, wahrhaft pietätvoller Sohn bewährt. Störend war das alte Inventarstück des Winterpalais ausserdem in keiner Weise. Mit Politik katte der Mi-

nister des kaiserlichen Hauses sich nie mehr, als dringend nöthig war, abgegeben und wenn der Veteran des alten Systems auch nicht umhin konnte, zu der Aufhebung der Leibeigenschaft und einem beträchtlichen Theil der übrigen Reformen das ewig junge Haupt zu schütteln, um in dieser Rücksicht seinen alten, in das neue System hinübergenommenen Collegen Panin und Dolgorukow zu secundiren, so war solche Art gesinnungstüchtiger Pflichterfüllung doch mit gebührender Bescheidenheit und ohne Störung des Palastfriedens in's Werk gerichtet worden. Die Verwaltung des Postwesens hatte allerdings schon bald nach dem Thronwechsel in andere Hände übergehen müssen, aber nur auf den eigenen Wunsch des uneigennützigen alten Herrn, der in die "neumodische" Eisenbahnwirthschaft sich nicht recht zu finden wusste und ausserdem das Bedürfniss fühlte, seine Zeit ausschliesslich zwischen seinem jungen Gebieter und seiner jungen Gebieterin theilen zu können. Diese Gebieterin, die oben genannte Minna Iwanowna, war eine fette, blonde lettische Bauerndirne aus dem livländischen Städtchen Werro, die als Dienstmagd nach Petersburg gekommen war, um ihr Glück zu machen und zu finden. Bis in sein hohes Alter war Adlerberg dem erprobten Grundsatz des ancien régime treu geblieben, dass ein vornehmer Herr seine Maitresse en titre haben müsse, wenn er für voll angesehen werden wolle. Seine letzte Liebe war die holde Lettin gewesen, die er an einen - unmittelbar nach der Trauung bei der Verwaltung Sibiriens angestellten - "Staatsrath" verheirathet und dadurch zu einer Art Standesperson gemacht hatte; allabendlich zeigte diese Donna sich vom zweiten Balcon des deutschen Theaters dem Volke, bis ein ärgerlicher Zwischenfall das idyllische Glück des liebenden Paares störte. Das Dienstreglement verlangt.

dass jeder Beamte zu Ostern seine "Andacht" verrichtet, das heisst communicirt, und Adlerberg war als Lutheraner aus diesem Grunde jährlich einmal zur allgemeinen Erbauung in der lutherischen St. Annen-Kirche erschienen. Das Unglück wollte, dass diese Kirche am Ausgang der fünfziger Jahre einen glaubenseifrigen Kurländer zum Prediger erhielt und dass dieser die unerhörte Kühnheit beging, der hohen Excellenz als öffentlichem und notorischem Sünder das Sacrament zu verweigern. Was aus dieser stadtkundigen und ihrer Zeit vielbesprochenen Angelegenheit geworden, ist dem Schreiber dieser Blätter, der damals verreist war, nicht mehr erinnerlich — er weiss nur, dass von Minna Iwanowna seit jenem Zwischenfalle öffentlich nicht mehr die Rede gewesen ist.

Im Jahre 1871 legte Graf Wladimir Feodorowitsch (gegenwärtig siebenundachtzig Jahre alt) das fünfundzwanzig Jahre lang ruhmreich verwaltete Amt des Haus- und Hofministers in die Hände seines Sohnes, des Grafen Alexander, nieder, um nach Entgegennahme eines von Ausdrücken des Dankes überfliessenden kaiserlichen Rescripts und eines "im Knopfloch zu tragenden", reich mit Brillanten geschmückten Allerhöchsten Portraits Tage in würdiger Musse zu beschliessen. Ganz ohne Unannehmlichkeiten soll es dabei nicht abgegangen sein, da durch die "Tactlosigkeit" eines jungen Hofmarschalls constatirt wurde, dass es an einem Inventar über die Einrichtung des Winterpalais so gut wie völlig fehle, dass ein solches seit Jahren - vielleicht seit dem Tode des "prince de pierre" — nicht mehr aufgenommen worden sei, und dass die gesammte Verwaltung sich in dem Zustande einer — auch nach "unsern" Begriffen — vollständigen Unordnung befinde. Gewohnt, sich nicht mit Kleinigkeiten abzugeben, ist die kaiserliche Gnade natürlich über diese petite misère anstandslos hinweggegangen Dass Graf Adlerberg I. seit seinem Rücktritt nur noch bei ausserordentlichen Gelegenheiten zu sehen ist, hat lediglich in dem hohen Alter und der zunehmenden Gebrechlichkeit des würdigen Greises seinen Grund. - Der Sohn, ein Mann hoch in den fünfzigen, ist an die Stelle des Vaters getreten, sieht diesem aber äusserlich wenig ähnlich. Der grosse, schwammige Körper trägt einen unschönen, etwas mongolisch aussehenden Kopf, den kurzgeschorenes graues Haupthaar, Schnurr- und Backenbart einrahmen. Graf Alexander Wladimirowitsch spielt eine Rolle, die der seines Vaters im Wesentlichen entspricht; er ist der stete Begleiter des Kaisers, Partner des kaiserlichen Kartentisches, Depositär aller persönlichen Angelegenheiten des Monarchen, im Uebrigen ein Mann, der sich um politische Angelegenheiten möglichst wenig und nur wenn er gefragt wird, kümmert und keiner der Parteien angehört, welche bei Hof und in der Stadt ihr Wesen treiben. In früherer Zeit war der Graf durch seine Schulden und seine Neigung zu hohen Kartenpartien unvortheilhaft bekannt; die ersteren, die sich zu Zeiten auf eine halbe Million Rubel beliefen, hat der Kaiser mit unerschöpflicher Geduld immer wieder bezahlt, die Kartenpassion soll sich in neuerer Zeit gemildert haben. Graf Adlerberg II. gilt übrigens für einen "guten Kerl" (dobry maly), der leutselig und gefällig ist, wenn es nichts kostet und keine allzugrossen Anstrengungen erfordert. Aus seinen Geldverlegenheiten hat er sich immer mit l'eidlichem Anstand herauszuziehen gewusst; seine zahlreichen Gläubiger kommen einmal, wenn auch oft nach langem Harren, doch zu ihrem Gelde, zumal seit der frühere General-Gouverneur Fürst Suworow durchzusetzen gewusst hatte, dass die Petersburger Gerichte

Klagen gegen kaiserliche General-Adjutanten überhaupt annehmen 1). — Der jüngere Sohn des Grafen Wladimir, Nikolaus, war früher Militair-Bevollmächtigter in Berlin und bekleidet, nachdem er dieses Amt an den (inzwischen verstorbenen) Grafen Golenitschew-Kutusow abgetreten, die schwierige Stellung eines General-Gouverneurs von Finnland; er hat nur selten von sich reden gemacht, den Beifall der russischen Presse aber dadurch erworben, dass er neuerdings Anläufe genommen, die niederen Verwaltungsbeamten Finnlands zur Erlernung der "Sprache des Reichs" zu nöthigen.

Wenn man heute vom Grafen Adlerberg spricht, meint man nicht den Vater, sondern immerdar den Sohn, und zwar den gegenwärtigen Hof- und Hausminister. Für einen Mann seiner Stellung und seines Einflusses will es etwas bedeuten, dass man ihm nachrühmt, er habe nie einem Unschuldigen zu schaden versucht und nie eine Verläumdung nachgesprochen.

¹) Adlerberg II. ist der General-Adjutant, mit dem die Geschichte von dem Umdruck der Nummer des Herzens'chen "Kolokol" passirt ist, welche unliebsame Geschichten von den Finanzverhältnissen dieses Herrn erzählt hatte und die darum nicht in die Hände des Kaisers gelangen sollte. Im Uebrigen sind die Angriffe des Kolokol gegen Adlerberg grossentheils gehässig und übertrieben gewesen. Der nächste Freund eines Monarchen mag beschaffen sein, wie er wolle, so wird er Neider und Feinde haben, und wesentlich solche sind es gewesen, die Herzen bedient haben.

## VI. Die Brüder Miljutin.

Aristokraten, die in politischer Beziehung liberalen Ideen huldigen, pflegen häufig gesellschaftlich noch exclusiver zu sein, als feudale Hochtories. Nirgend trifft diese Wahrnehmung so häufig zu, wie in den Petersburger und Moskauer Salons neuesten Styls, die auch in dieser Hinsicht eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der liberalen Pariser Gesellschaft des 18. Jahrhunderts zeigen. Männer und Frauen, die aus dem Radicalismus einen förmlichen Cultus machen und jede Mittheilung über neue Forderungen der demokratischen Doctrin mit einem "mais moi, je vais plus loin" beantworten, nehmen keinen Anstand, sich gesellschaftlich zu der Anschauung Windischgrätz's zu bekennen, nach welcher der Mensch erst beim Baron anfängt. Ihre Erklärung findet diese Erscheinung in der russischen Geschichte seit Peter dem Grossen, in dem systematischen Vernichtungskampfe, den das Haus Romanow gegen die Ansprüche der russischen Aristokratie auf Theilnahme an der Staatsgewalt geführt hat. Während des 18. Jahrhunderts zeigte diese Adelsopposition ein ungeschminkt aristokratisches Gesicht, seit den Tagen Kaiser Alexanders I. gilt sie und hält

sie sich für liberal, weil sie mit dem Liberalismus die Abneigung gegen die absolutistische Staatsform theilt. Ausgerichtet hat diese Opposition niemals etwas. Von der kurzen Episode bei der Thronbesteigung der Kaiserin Anna Iwanowna abgesehen, wurde der russische Adel vielmehr bei jedem Zusammenstoss mit der zarischen Gewalt - geschlagen und aus einer seiner alten Positionen verdrängt, um Emporkömmlingen oder eingewanderten Fremden Platz zu machen. Diese Letzteren aber sind aus guten Gründen immerdar Anhänger und Verbündete des Absolutismus gewesen, dessen Brod sie assen und dessen Lied sie sangen. Ihre Rechnung haben sie immer dabei gefunden, denn ihre Gegner zogen regelmässig den Kürzeren. Die letzte Unternehmung dieser Art, der zugleich hocharistokratische und radical-demokratische Decemberaufstand des Jahres 1825, endete mit der vollständigen Zerschmetterung des Ansehens, das dem russischen Adel innerhalb des Staatsdienstes geblieben war und beschränkte denselben auf die rein gesellschaftliche Sphäre. Nur im Salon konnte der russische Adel seine Opposition gegen den nivellirenden Einfluss jenes zarischen Absolutismus bethätigen, der die Aristokratie mit Füssen trat und den Satz durchzuführen suchte, dass es in Russland keine anderen vornehmen Leute gebe, als solche, mit denen der Kaiser redet. Nikolaus machte allen Ernstes den Versuch, die höchsten Aemter in Heer und Verwaltung Russlands in die Hände "neuer Männer" zu legen. Eine besondere Vorliebe zeigte dieser angeblich ächt-nationale Fürst für die "accuraten" Deutschen, aus denen er die Mehrzahl seiner vertrauten Diener wählte und die sich darum gefallen lassen mussten "les Mamelouks de l'empire" genannt zu werden. Vollständig ist ihm aber das niemals gelungen, denn die Geschöpfe

seiner Gunst hatten nichts Eiligeres zu thun, als sich so rasch wie möglich der alten herrschenden Kaste zu assimiliren und durch diese das Siegel einer wenigstens nachträglich erworbenen Ebenbürtigkeit aufdrücken zu lassen. Während der letzten Jahre seines Lebens suchte der Kaiser überdiess einzulenken: seit dem J. 1848 liess er sich angelegen sein, die Glieder des russischen Adels im Staats- und Militärdienst mehr als früher zu begünstigen. - Trotz all' der Wandlungen, welche sich während der letzten fünfzehn Jahre in unserem öffentlichen Leben vollzogen haben, ist es noch heute Regel, dass die meisten höheren Aemter in Händen hochgeborner Edelleute sind und dass jeder Würdenträger, in dessen Adern anderes als blaues Blut rollt, als Eindringling angesehen wird. Hat der "neue Mann" es wirklich weit gebracht und versteht er es, innerhalb der herrschenden Classe Position zu nehmen, so macht man ihm die Aufnahme in dieselbe freilich nicht allzu schwer. Die Regel bildet aber nach wie vor das Regiment der alten und der im Lauf des letzten Jahrhunderts emporgekommenen Geschlechter. Ebenso gehören die Hauptführer der Demokratie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alten Geschlechtern an. Fürst Urussow, der vielgenannte radicale Moskauer Advocat, stammte aus altbojarischer Familie, Bakunin (dessen Vetter und Brüder die höchsten Aemter bekleiden) ist von noch älterem Adel, Samarin, Koschelew und Tscherkasski, die drei Führer der Slawophilenpartei, die beständig gegen die privilegirten Stände declamiren, sind reiche adlige Gutsbesitzer und im Privatleben Junker vom reinsten Wasser. Wenn man das im Auslande nicht weiss und nicht glaubt, so liegt der Grund davon vornehmlich in der Titellosigkeit der meisten unserer namhaften Geschlechter und in dem Umstande, dass die russische Sprache kein adeliges Prädicat kennt. Zwei Drittheile der Familien, welche die sogenannte Crême der russischen Gesellschaft bilden, besitzen keinen Titel und wollen keinen Titel besitzen. Das "roi ne peut, prince ne veut" ist noch heute die Devise der Naryschkin, der Demidow, Buturlin, Bulgakow, Tanejew, die um keinen Schritt hinter den fürstlichen Geschlechtern oder den erst im 18. und 19. Jahrhundert gebackenen Grafen zurückstehen.

In der hohen Petersburger Gesellschaft gab es bis vor Kurzem nur eine Gruppe von Männern, die mit dem politischen den gesellschaftlichen Liberalismus verbindet, weder aristokratisch ist, noch für aristokratisch gelten will. Diese Männer waren die Anhänger des Kriegsministers Miljutin und seines verstorbenen Bruders, des früheren Staatssecretärs für Polen.

Während der letzten zehn Jahre der Regierung Kaiser Alexander's I. war die Leitung des Kriegsministeriums in den Händen des Grafen Araktscheiew gewesen, des letzten kaiserlichen Günstlings im altrussischen Styl, des letzten hochstehenden Vertreters jener Gattung nationaler Wütheriche, die während des 18. Jahrhunderts einen besonderen Typus bildeten. Das Vertrauen seines ihm in allen Stücken unähnlichen Herrschers hatte dieser merkwürdige Mann durch zwei Eigenschaften erworben, die in den Augen des misstrauischen Alexander alle seine üblen Qualitäten aufwogen: durch blinde Anhänglichkeit und Ergebenheit an die "Allerhöchste" Person und - durch Unbestechlichkeit. Um dieser Eigenschaften willen war der einem alten aber wenig bekannten Adelsgeschlecht entsprossene, im J. 1769 geborene Artillerie-Officier bereits der besondere Liebling Kaiser Pauls gewesen, der sich noch kurz vor

seinem Tode mit dem Gedanken getragen hatte, den aus geringfügigen Ursachen in Ungnade gefallenen Mann an seinen Hof zurückzuberufen und zum Wächter seiner persönlichen Sicherheit zu machen. Pahlen, das Haupt der gegen das Leben des Kaisers gerichteten Verschwörung wusste genau, dass Paul dieses Mal den richtigen Mann gewählt habe und brachte es fertig, dass der Kaiser beseitigt war, ehe Araktschejew in der Residenz eintraf. - Während der letzten acht Jahre von Alexander's Regierung nahm Araktschejew eine Vezirstellung ein, wie sie vor ihm nur die Biron und Potemkin behauptet, nach ihm kein russischer Grosser mehr besessen hat. Minister wurden von ihm ab- und eingesetzt. Reputationen begründet und wieder vernichtet, Systeme in's Leben gerufen, die allen Neigungen des Kaisers schnurstracks zuwiderliefen. Sein Werk war der Sturz des Fürsten Alexander Galyzin, sein Werk die Beseitigung aller liberalen Jugendfreunde des Monarchen und die Bekehrung desselben zu einem unbarmherzigen Repressivund Reactionssystem. Während der kaiserlichen Reise von 1819 mit unbeschränkten Vollmachten in allen Militär-Angelegenheiten ausgestattet, gründete er die scheusslichen Nowgoroder Militär-Colonien, die seinen Namen zum Gegenstande des Fluchs der gesammten Nation machten und den Grund dafür abgaben, dass Nikolaus den allgemein verhassten Kriegsminister fast unmittelbar nach seiner Thronbesteigung entliess. Araktschejews unmittelbarer Nachfolger, der alte General Tatischtschew vermochte sich nur kurze Zeit zu behaupten, - seine Erbschaft fiel dem schon zur Zeit der Napoleonischen Kriege vielgenannten General (späteren Fürsten) Tschernytschew zu. Tschernytschew hatte seine Carrière im J. 1811 als Militärbevollmächtigter am Hofe

Napoleon's begründet, indem er die Frau eines kleinen Beamten verführte, der mit der Abschrift des gegen Russland gerichteten Operationsplanes betraut war und dieser Unglücklichen (die in Bicêtre starb) das wichtige Actenstück in einer Schäferstunde abschwatzte, um damit nach Petersburg zu fliehen. Als eifriger, jeder kaiserlichen Laune gehorchender Gamaschendiener, eleganter Lebemann und Meister des "Ceremonialmarsches" und anderer Heldenthaten der Parade, erwarb er sich das unumschränkte Vertrauen des Grossfürsten, späteren Kaisers Nikolaus. "Euch Alle kann ich entbehren", soll dieser Monarch seinem Freunde Orlow in einer Stunde des Unmuths gesagt haben, "nur Tschernytschew ist mir unentbehrlich". Der Grund dieser "Unentbehrlichkeit" war die Gefügigkeit, mit welcher Tschernytschew die dilettantischen, lediglich auf Aeusserlichkeiten gerichteten militärischen Ansichten und Pläne seines Herrschers ohne jede Rücksicht auf die Folgen in Ausführung brachte. das Fundament seiner Vertrauensstellung hatte er durch seine eifrige Theilnahme an der Niederwerfung des Militär-Aufstandes von 1825 und durch die Bereitwilligkeit gelegt, mit der er das Commando bei den Executionen gegen die Führer und Theilnehmer der December-Verschwörung übernahm, gegen welches das Ehrgefühl anderer hoher Generale sich gesträubt hatte. Der Morgen, an welchem er die Urtheilsvollstreckungen über diese Verschwörer leitete, soll der einzige in dem späteren Leben des Fürsten gewesen sein, an welchem der alternde Geck sich an einem öffentlichen Orte zeigte, ohne vorher geschminkt und coiffirt worden zu sein. Das Bestreben, den ewig jungen Beau und nebenbei den bewährten diplomatischen und militärischen Widerpart und Besieger des grossen Napoleon zu spielen, machten den Kriegsminister bei der jüngeren Generation der Hofleute lächerlich - im Uebrigen war der strenge, wichtigthuende vielgeschäftige Mann (der selbst bei Tisch Audienzen gab und Papiere unterschrieb) ebenso unbeliebt wie gefürchtet. Vierundzwanzig Jahre lang Kriegsminister, war er es, der durch elende Verpflegung, Begünstigung von Unterschleifen und Willkürlichkeiten der höheren Officiere, Aufrechterhaltung einer barbarischen Disciplin, fünfundzwanzigjähriger Dienstzeit und durch augendienerischen Gehorsam gegen die kaiserliche Vorliebe für Parade-Schaustellungen den Grund zu jenem tiefen Verfall der russischen Armee legte, der sich zur Zeit des Krimkrieges offenbarte und seinem bornirten, aber stolzen und ehrlichen Gebieter das Herz brach. Dreiundsiebzig Jahre alt, legte Tschernytschew kurz vor Beginn des Krimkrieges (1852) sein Amt in die Hände des Fürsten Wassily Dolgoruki, desselben, den wir als Vorgänger Schuwalow's im Amte eines "Chefs der dritten Abtheilung" kennen gelernt haben. Dolgoruki hatte seine Carrière als aristokratischer Garde-Offizier gemacht und blieb ein solcher. Gutmüthig und wohlmeinend, hatte er keine Vorstellung davon, dass das Militärwesen eine ernste, schwierige Wissenschaft sei, die einen ganzen Soldaten und einen ganzen Politiker erfordere; der Fürst war und blieb Garde-Offizier und war während seiner fünfjährigen Amtsführung vornehmlich damit beschäftigt, die Uniformen der Garde-Regimenter zu ändern, dem Kaiser bezügliche Pläne und Zeichnungen vorzulegen und die Rolle eines wojenni portnoi (Militairschneiders) zu spielen 1). Vom besten Willen beseelt, nahm er 1856 die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Hauptschuld an diesen Spielereien soll der General-Adjutant Ogarew getragen haben, der als Besitzer einer Fabrik

dringend nothwendig gewordene Total-Reorganisation der Armee und des Militärwesens bereitwillig in die Hand. Es zeigte sich indessen bald, dass der in nikolaitischen Traditionen aufgewachsene Mann dieser Aufgabe nicht gewachsen sei und Dolgoruki war Gentleman genug, im Jahre 1857 freiwillig seinen Abschied zu nehmen und in die "dritte Abtheilung" überzugehen, und nachdem er auch hier unmöglich geworden, Vorleser der kaiserlichen Damen zu werden.

Dolgoruki's Nachfolger war der Artillerie-General Suchasonnet II., ein Mann, der nie eine Rolle gespielt und thatsächlich bereits seit Jahren abdicirt hatte, als er endlich im Jahre 1861 auch der Form nach zurücktrat. Alle Welt wusste, dass die damals ausgearbeiteten Reorganisationspläne aus der Feder eines jungen Obristen, später Generals im grossen Stabe, stammten, dass dieser ein Mann aus unbekannter Familie und, gleich seinem Bruder, dem Geheimrath Nikolaus Miljutin, ein entschiedener und offener Gegner der gesammten Adelsund Nepotenwirthschaft sei, die unter dem alten Regime getrieben worden und in der Garde, dieser hohen Schule des eleganten Dilettantismus auf allen Lebensgebieten, ihren Herd besessen hatte. Der Weg in die höheren Aemter war diesem Manne durch seinen Bruder eröffnet. Dieser Bruder, der im J. 1818 zu Moskau geborene und in der "adligen Pension" der dortigen Hochschule erzogene, 1872 als Geheimrath und Minister-Staats-Secretär für Polen verstorbene Nicolai Alexejewitsch Miljutin gehörte zu den merkwürdigsten und einflussreichsten Männern, die unter der gegenwärtigen Regie-

für Uniforms-Galons an dem beständigen Wechsel der militärischen Moden angeblich interessirt war.

rung überhaupt thätig gewesen sind. Als Beamter des Ministeriums des Innern emporgekommen, begründete derselbe seinen Ruf durch die Ausarbeitung der ihrer Zeit einen erheblichen Fortschritt darstellenden St. Petersburger Stadtverfassung von 1846 und durch den Eifer und das Geschick, mit welchem er an den Arbeiten der statistischen Section der kaiserl, geographischen Gesellschaft Theil nahm. 1859 in die Redactionskommission berufen, welche die von den Gouvernements-Adelsverbänden eingesendeten Entwürfe zur Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse durchsehen und zusammenstellen sollte, spielte Miljutin in Sachen der Aufhebung der Leibeigenschaft als Führer der bauernfreundlichen, den Interessen des Adels grundsätzlich abgeneigten Partei eine sehr bedeutende Rolle. Kenntnissreich, thätig und ebenso ehrgeizig wie principientreu, wurde er durch die Rücksichtslosigkeit seiner Sprache und durch den Eifer, mit welchem er die Nothwendigkeit vertheidigte, das Institut des ungetheilten, jedes persönliche Eigenthum ausschliessenden Gemeindebesitzes in die neue agrarische Organisation hinüber zu nehmen und zum "Eckstein" des gesammten russischen Staatslebens zu machen, zum geistigen Führer des liberalen, genauer radicalen russischen Beamtenthums, das während der ersten Hälfte der Regierung Alexander's II. auf die Umgestaltung des Staates und auf die Durchsetzung gewisser zugleich demokratischer und nationaler Principien den nachhaltigsten Einfluss geübt hat und dem sich zahlreiche Angehörige der Slawophilenpartei, (darunter Juri Samarin, Fürst Tscherkasski, Koschelew u. A.) anschlossen. Trotz seiner Ernennung zum Gehilfen des Ministers des Innern vermochte Miljutin indessen nur einen Theil seiner die Interessen des Adels vielfach schädigenden

Pläne durchzusetzen; aus diesem Grunde legte er nach Erlass des berühmten Emancipations-Ukases vom 19. Febr. (2. März) 1861 sein Amt nieder, um auf mehrere Jahre ins Ausland zu gehen. - Der jüngere Bruder Dimitry hatte an dem orientalischen Kriege Theil genommen, das Amt eines Professors an der Militär-Akademie bekleidet, ein wegen seiner Kühnheit höchst günstig aufgenommenes Buch über Militärstatistik geschrieben, den Feldmarschall Fürsten Barjätinski als Stabschef in den Kaukasus begleitet und durch kluge Zurückhaltung das Vertrauen dieses einflussreichen Mannes in so hohem Grade gewonnen, dass derselbe ihm in St. Petersburg eine wichtige Stellung verschaffte und ihn dem Kaiser als geeignetesten Nachfolger des Kriegsministers Suchasonnet empfahl. Barjätinski rechnete darauf, der Spiritus rector seines schweigsamen, bescheidenen ehemaligen Stabschefs zu bleiben, machte diese Rechnung aber gänzlich ohne den Wirth. Der neue Kriegsminister theilte die Grundsätze seines von ihm hochverehrten Bruders in ihrem vollen Umfange und war entschlossen, dieselben nach Kräften innerhalb seiner Sphäre zur Geltung zu bringen. Die Reformideen, von denen er erfüllt war, fanden damals bei einem Manne mächtigen Rückhalt, den die Miljutin später lange Zeit hindurch als einen ihrer gefährlichsten Gegner angesehen haben. Grossfürst Konstantin hatte in dem von ihm geleiteten Marineministerium schon vor dem förmlichen Beginne des liberalen Zeitalters eine Reihe wichtiger Reformen in Angriff genommen, die Körperstrafe abgeschafft, Sonntagsschulen einführen lassen, den Augiasstall des alten Nepoten- und Bestechungswesens mit starker Hand ausgefegt u. s. w. Als Vorsitzender des Comité's für Aufhebung der Leibeigenschaft (des s. g. grossen Bauern-Comité's) war der Bruder des

Kaisers zwar nicht Anhänger der radicalen Ideen Miljutin's, aber doch energischer und leidenschaftlicher Gegner der Ansprüche des reactionären Adels und wiederholt in der Lage gewesen, den Repräsentanten dieser Richtung die härtesten und bittersten Wahrheiten sagen zu müssen¹). Dem Grossfürsten konnte es nur lieb sein, wenn die Grundsätze, die er in seinem Ressort so erfolgreich zur Geltung gebracht, auch im Kriegsministerium zur Anwendung kamen und dem hergebrachten Schlendrian der Vetter- und Schwägerschaften ein Ende machten. Das ins Werk zu richten, war General Miljutin der rechte Mann. Im Januar 1862 wurde Petersburg von der Nachricht überrascht, dass dieser homme de rien du tout zum Kriegsminister ernannt worden sei, dass er das volle Vertrauen des Kaisers besitze und

<sup>1)</sup> Bis zum Jahre 1863 war der Grossfürst Konstantin trotz seiner besonderen Vorliebe für die europäischen Liberalen (die man nach ihm Konstantinowzen nannte) auch bei den nationalen Fractionen wohl gelitten, weil man ihn als Gegner des Adels und des gesammten ancien régime kannte. Da er sich aber als Statthalter Polens der Miljutin-Murawjew'schen Russificirungspolitik widersetzte, fiel die gesammte national-demokratische Partei von ihm ab und wurde er von der Mosk. Zeitung sogar persönlich angegriffen. Dadurch kam der Grossfürst mit den russischen Conservativen auf einen besseren Fuss, da diese gleichfalls Gegner der Moskauer Demokratie waren. Neuerdings bestehen diese Gegensätze überhaupt nicht mehr in der früheren Schärfe, der Grossfürst aber lebt mit denselben Nationalen, die ihn Jahre lang bekämpft hatten, gegenwärtig auf dem besten Fuss. Im Bunde mit ihnen intriguirte er während der Jahre 1869-70 gegen Preussen und für eine Schwankung im Sinne einer französischen Alliance, gemeinsam mit seinen alten Gegnern warb er für Unterstützung der "slawischen Brüder" in Oesterreich und der Türkei, deren Führer während des Moskauer Congresses von 1867 von ihm besonders ausgezeichnet worden waren.

neben anderen staatsgefährlichen Ideen auch den Plan verfolge, die Garde und deren Privilegien zu beseitigen und diesen Tummelplatz der fleur fine des russischen Adels der bis dahin über die Achsel angesehenen Feldarmee gleichzustellen. Es waren aber nicht nur die Mütter, Väter und Schwestern der Petersburger goldenen Jugend, welche über die Erhebung Miljutin's zum Kriegsminister in Aufregung geriethen, — auch ernste Staatsmänner und aufrichtige Freunde der Freiheit nahmen an dieser Ernennung Anstoss. Wusste man doch, dass der junge General nicht nur ein hochgebildeter, furchtloser, den wahren Interessen des Staates zugewendeter Liberaler, sondern zugleich Panslawist und als solcher Gegner des westeuropäischen Elementes sei und in allen Stücken den Anschauungen seines Bruders huldige.

Bei so bewandten Umständen war nicht zu verwundern, dass der Kriegsminister von 1862 in der Petersburger Gesellschaft die denkbar ungünstigste Aufnahme fand und nicht nur von den Vertretern des nikolaitischen Systems, sondern auch von den "europäischen" Liberalen als gefährlicher Feind behandelt wurde. Der General war nicht der Mann, diese Feindschaft durch Zugeständnisse zu entwaffnen. Dem Naserümpfen und den hochfahrenden Prätensionen der exclusiven Adelsgesellschaft setzte er die Nichtachtung und das Selbstgefühl des durch eignes Verdienst emporgekommenen hohen Beamten entgegen. Mit einer gewissen Absichtlichkeit kehrte er den Gelehrten, den wissenschaftlich gebildeten Militär hervor, der nichts gemein hatte mit dem goldbetressten Junkerthum und der sporenklirrenden Eleganz der Reitergarde. Er trug eine Brille, verkehrte in Gelehrtenkreisen, wählte seine Adjutanten nicht aus den alten Geschlechtern, sondern aus den Talenten der Militair-Akademie und des

grossen Generalstabes und liess keine Gelegenheit unbenutzt, bei der er seine Verachtung gegen den Dilettantismus und die Stutzerhaftigkeit der Salonhelden, seine Gleichgültigkeit gegen das Urtheil der exclusiven Gesellschaft bethätigen konnte. Hatten sich die früheren Kriegsminister nie um die ihrer Verwaltung unterstellte medicochirurgische Akademie gekümmert, so nahm Miljutin sich dieser (übrigens schon vor zwanzig Jahren zu einer Pflanzstätte des wüstesten Radicalismus gewordenen) Anstalt mit warmem Eifer an. Dass die Lehrer derselben besser bezahlt, die anatomischen und klinischen Hilfsmittel verbessert und vermehrt, die bis dazu wie Cadetten betrachteten Studenten anständig behandelt und der lästigen Uniform- und Disciplinarvorschriften des alten Regiments entbunden wurden, geschah unter seiner lebhaften Mitwirkung. Ein ebenso grosses Verdienst erwarb er sich durch die Beseitigung der Cantonistenschulen, zu welchen die Kinder der Soldaten und Unterofficiere bis dahin gepresst worden waren. Unbekümmert um den Aerger und die Verläumdungen des lovalen Beamtenthums stand Miliutin in lebhaftestem Verkehr mit verschiedenen der liberalen, wegen der Universitätswirren von 1861 aus dem Staatsdienste entlassenen Professoren, jenen Utin, Kawelin u. s. w., welche mit dem damaligen Unterrichtsminister Putjatin, dem Curator Philippson und anderen Koryphäen der vornehmen Reactionspartei in offener Fehde lebten. Dass zwischen Miljutin und den Vertretern des hohen Adels, der deutschen und der polnischen Partei keine Beziehungen stattfanden, verstand sich von selbst: was bedurfte es für ihn, der das Vertrauen des Kaisers besass und auf die Unterstützung des jungen Beamtenthums rechnen konnte, nach dessen Pfeife nicht nur ein grosser Theil der Presse, sondern auch verschiedene seiner

Collegen, namentlich der Domänenminister Selenny, tanzten — was bedurfte es für ihn noch irgend welches Rückhalts in der guten Gesellschaft? Hatte er doch die Macht in Händen, seine Feinde bei jedem Avancement, das diese für ihre Söhne und Vettern verlangten, seinen Einfluss fühlen zu lassen.

Ihrer ganzen principiellen Tragweite nach wurde die Bedeutung des demokratischen Kriegsministers erst in den J. 1863-65, zur Zeit des polnischen Aufstandes und der Reactivirung seines Bruders, des Herrn Nikolaus Miljutin klar. Dieser Mann, der bereits auf die im Frühjahr 1863 decretirte plötzliche Beseitigung aller Lasten der litthauischen Bauern den grössten Einfluss geübt hatte, trat mit den weitgehendsten Vollmachten an die Spitze des Organisations-Comité's, das in Warschau niedergesetzt wurde, um die Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse im s. g. Königreich Polen durchzuführen. Sein Werk war es, dass ein Ablösungsgesetz zu Stande kam, welches den Adel ruinirte, den Bauernstand zum Eigenthümer seiner Pachthöfe machte und dass die Güter der Geistlichkeit confiscirt, die meisten Klöster aufgehoben wurden. Auch in Polen sollte alles politische Gewicht in die niederen Classen verlegt werden: diese hoffte man zu russificiren und dadurch den Adel entwurzeln, die polnische Nationalität zu einer adligen Eigenthümlichkeit machen zu können. Jungrussland sandte seine besten Männer als Missionäre in den Kampf gegen Polenthum und Katholicismus nach Süden; eine Reihe bekannter Führer der Slawophilenpartei, Fürst Tscherkasski, Koschelew und Andere traten in den Staatsdienst und übernahmen es, den polnischen Adel durch ein parteiisches Ablösungsgesetz zu Gunsten der polnischen Bauern zu ruiniren und das Königreich, in dem sechs Millionen katholischer Polen lebten, in eine russische, womöglich griechisch-orthodoxe Provinz zu verwandeln. Die russische Demokratie hoffte auch hier dem Gemeindebesitz den Boden bereiten, die geschlossenen Höfe sprengen und jenes socialistische Princip durchführen zu können, nach welchem alle Menschen gleichen Anspruch an die mütterliche Erde haben.

Das Jahr 1866 bezeichnete den Höhepunkt von Nikolaus Miljutin's politischer Thätigkeit. Der Vorsitzende des "Organisations-Comité's" wurde wenige Wochen nach dem Karakosow'schen Attentat auf das Leben des Kaisers zur allgemeinen Ueberraschung (man erwartete damals eine Wendung im conservativen Sinne) mit dem höchsten innerhalb seiner Sphäre liegenden Amt betraut: er wurde Minister-Staatssecretär für Polen. Diese Herrlichkeit hat indessen nicht lange gewährt: geistige Ueberanstrengung und heftige Kämpfe mit dem Warschauer Statthalter, Grafen Berg, untergruben des neuen Staatssecretärs Gesundheit so rasch, dass derselbe nach kaum zweijähriger Thätigkeit von einem Schlaganfall getroffen wurde, der ihn seiner Wirksamkeit für immer entriss. Nachdem Miljutin vergeblich im Süden Heilung gesucht, zog er sich als Privatmann nach Moskau zurück, wo er am 26. Januar 1872 nach langen Leiden verstorben ist, tief betrauert von der russischen Nationaldemokratie (die sein Gedächtniss durch Errichtung eines Stipendiums geehrt hat), als persönlich ehrenhaft und gesinnungsvoll auch von denen geachtet, die über seine Politik den Stab brechen mussten 1).

<sup>1)</sup> Sofort nach Miljutin's Erkrankung schieden Fürst Tscherkasski, Koschelew, von Mengden u. s. w. aus dem Staatsdienst, um von Warschau nach Moskau zurückzukehren, wo sie von ihren Parteigenossen gefeiert und zur Theilnahme an der Communal- und

An den politischen Kämpfen, die Nikolaus Miljutin geführt, hat auch sein Bruder, der Kriegsminister, erheblichen Antheil gehabt: ohne diesen Rückhalt wäre der Staatssecretär schwerlich in der Lage gewesen, seine viel angefochtene Position bis an sein Lebensende behaupten zu können. Dimitri Miljutin's Hauptthätigkeit war indessen den Angelegenheiten seines Ressorts zugewendet gewesen. Die seit den sechziger Jahren begonnene radicale Umgestaltung der russischen Armeezustände war wesentlich sein Werk. Gelang es ihm auch nicht, sein Programm vollständig durchzuführen, musste er insbesondere darauf verzichten, das Gardecorps aufzulösen und die Luxus-Regimenter der Chevalier-Garde, der Garde à cheval, der reitenden Grenadiere u. s. w. zu beseitigen, so konnte und kann er sich doch rühmen, die schlimmsten Auswüchse jenes Wusts von Corruption, Barbarei und Widersinnigkeit weggefegt zu haben, den das alte System aufgehäuft hatte. Seine nächste Sorge galt der Abkürzung der Dienstzeit, welche Nikolaus bis auf 25 Jahre ausgedehnt und welche den Hauptgrund für die Unglücksfälle des Donau-Feldzuges und der Krim-Campagne ausgemacht hatte. Möglich geworden war diese wichtige Reform lediglich durch die Aufhebung der Leibeigenschaft, denn so lange diese bestand, konnte aus Rücksicht auf die Herren der Leibeigenen nicht davon die Rede sein, auch nur die Hälfte der Bewohner des flachen Landes durch die Armee gehen zu lassen. Die Unfreiheit des russischen Bauern erlosch bekanntlich mit seinem Eintritt in den Militärdienst, - die entlassenen

Landschaftsverwaltung herangezogen wurden. Tscherkasski, auf den wir in der Folge zurückkommen werden, hat als Maire von Moskau eine erhebliche Rolle gespielt, — Koschelew sich dagegen zu conservativen Anschauungen bekehrt.

Soldaten galten überdies als Repräsentanten der persönlichen Freiheit für ein gefährliches Element innerhalb der ländlichen Bevölkerung und durften schon aus diesem Grunde nicht allzuzahlreich werden. Das System der "Urlauber ohne Termin", mit welchem man es eine Weile versucht hatte, war an demselben Umstande gescheitert und aus diesem Grunde aufgegeben worden. - Erst die Aufhebung der Leibeigenschaft machte eine Umgestaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Dienstzeit möglich und es war nicht zu verwundern. dass der Träger dieser Reformmaassregel ein ebenso eifriger Verehrer der Bauernfreiheit war, wie sein Bruder. Auf der neu gewonnenen Basis wurde dann eifrig und erfolgreich fortgeschritten. Miljutin führte jährliche Aushebungen mit nominell achtjähriger, thatsächlich nur drei- bis vierjähriger Dienstzeit ein; er veränderte das Commissariats-Wesen von Grund aus, indem er die gesammte Militär-Verwaltung und Militär-Versorgung decentralisirte und den Schwerpunkt derselben aus der Residenz in die acht, später vierzehn neugebildeten Militär-Bezirke legte; er schaffte die barbarischen Körperstrafen des alten Reglements ab, sorgte für humane Behandlung der Soldaten, verwandelte die zu Stätten der Unbildung und Sittenlosigkeit gewordenen Cadettenhäuser in Militär-Gymnasien, er wusste fertig zu bringen, dass von dem Unterschleif, den Generale und Regiments-Commandeure früher getrieben, nur noch Reste übrig blieben, und dass die Hungerleiderei der Soldaten mindestens nicht mehr die Regel bildete. Bei Ernennungen und Beförderungen spielten Protection, hohe Geburt und einflussreiche Gevatterschaften nicht mehr die frühere maassgebende Rolle, wenn sie auch nicht völlig und mit Einem Male ausgerottet werden konnten. In jeder Rücksicht war mit seiner Ernennung eine neue Zeit

angebrochen. Der neue Kriegsminister bewies bei jeder Gelegenheit, dass Besserung der Stellung der Untermilitärs, höhere Bildung der Officiere und Ausbildung der Armee zu taktischen Zwecken die Leitsterne seiner Thätigkeit seien, und dass er Soldatenspielereien, bunte Röcke und glänzende Schaustellungen aus tiefster Seele verachte. Besonders deutlich trat ausserdem Miljutin's Vorliebe für Genie und Artillerie, die sogenannten "gelehrten Waffen", hervor, die er bei jeder Gelegenheit bevorzugte und aus der secundären gesellschaftlichen Stellung hervorzog, zu welcher sie durch die Luxustruppen herabgedrückt worden waren.

Miljutin's reformatorische Thätigkeit suchte aber nicht nur die Qualität der Armee zu verbessern, sondern zugleich eine Vermehrung der Zahl und des Umfangs unserer streitbaren Kräfte anzubahnen. Mit Hilfe des jetzt erst praktisch gewordenen Instituts der terminlos (bes-sstrotschno) beurlaubten, jeder Zeit einberufbaren Soldaten liess die Zahl der Cadres sich mühelos vermehren. Schon beim Ausgang der sechziger Jahre war die Anzahl der Infanterie-Divisionen von 28 auf 47 vermehrt worden; die gleichzeitig eingetretene, von Miljutin's Gegnern vielfach kritisirte Reduction der Cavallerie-Schwadronen war mit einer beträchtlichen Erhöhung des Präsenzstandes der irregulären Reiterei Hand in Hand gegangen, in welcher Russlands Stärke von jeher bestanden hat. Der Artillerie war vornehmlich durch Verbesserung der Geschütze, Einführung von Hinterladern und bessere theoretische wie praktische Ausbildung der Officiere aufgeholfen worden.

Bis zum Jahre 1870 war Miljutin's Einfluss und Ansehen in fortwährender Zunahme begriffen und hatten seine zahlreichen Gegner (an deren Spitze natürlich sein ehemaliger Protector, der Feldmarschall Fürst Barjätinski

stand) Nichts gegen ihn auszurichten vermocht. Vergeblich hatte das in Barjätinski's Auftrage von dessen publicistischem Adjutanten, dem bekannten General Fadejew geschriebene Buch "Russlands Kriegsmacht und Kriegspolitik" den Beweis zu führen versucht, dass die vorhandenen Streitkräfte für einen Staat von der Ausdehnung des russischen nicht ausreichten und weder einem deutschen noch einem französischen Angriff die Spitze zu bieten vermöchten; vergeblich war von den Anhängern des alten Regime's geltend gemacht worden, dass der Kriegsminister in seiner Nachahmung ausländischer Institutionen vielfach zu weit gegangen sei, dass er die Verschiedenheit russischer und französischer Voraussetzungen verkannt und dadurch bewiesen habe, dass er Doctrinär und Theoretiker, kein Mann der Praxis sei, - in der Gnade des Kaisers stand er fest. - Erst als der Ausbruch des deutschfranzösischen Krieges und die Aufkündigung des Pariser Vertrages eine neue Situation geschaffen und Russland vor die Eventualität einer kriegerischen Entwickelung gestellt hatten, trat ein Umschwung ein, der die fernere Amtsthätigkeit des Kriegsministers ernstlich bedrohte und den Gegnern desselben für einen Augenblick das Uebergewicht verschaffte. Preussens unerwartete Erfolge (deren der Kaiser und dessen nähere Freunde sich unbefangen freuten) wirkten auf die Armee und insbesondere auf die dem Franzosencultus ergebenen Officiercorps gradezu betäubend, - die plötzlich von allen Seiten anerkannte Nothwendigkeit, das bisherige System der Exemtion der höheren Stände vom Kriegsdienst durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zu ersetzen, liess Miljutin's Leistungen der sechziger Jahre durchaus ungenügend erscheinen. Selbst die Freunde des Kriegsministers waren von panischem Schrecken ergriffen, als sie gewahr wurden,

dass die von diesem als mustergiltig angesehene französische Heeresorganisation das schmählichste Fiasko gemacht habe und dass durch die gesammte russische Armee die bange Frage wiederholt wurde: "Wie wäre es uns ergangen, wenn wir an der Stelle der Franzosen gewesen wären?" Durch die gesammte Presse hallte der Ruf nach einer abermaligen Reform an Haupt und Gliedern wieder - auch des Kriegsministers bewährte Bundesgenossin, die Moskauer Zeitung, wurde von der allgemeinen Erregung der Gemüther angesteckt: in ihren Spalten veröffentlichte Briefe eines alten Officiers schilderten die moralische Verwilderung und den Pessimismus der jüngeren Officiere als so hoch gestiegen, dass es fraglich erscheinen konnte, auf wen die preussischen Siege deprimirender gewirkt hätten - auf die Franzosen oder auf ihre russischen Bewunderer. — Dass in dem zur Berathung der militärischen Reorganisation gebildeten, vom Kaiser selbst geleiteten Comité Miljutin's Gegner stark vertreten waren und dass Barjätinski im Bunde mit den Anhängern des alten Systems zahlreiche Vorschläge des Kriegsministers abzuvotiren vermochte, war unter solchen Umständen nicht zu verwundern. Ihr Hauptaugenmerk hatte die Opposition auf die Abschaffung der nach französischem Muster eingeführten militärischen Bezirkseintheilung und deren selbstständige Obercommando's gerichtet, es galt für ausgemacht, dass der Kriegsminister die Niederreissung dieser seiner Lieblingsschöpfung nicht überleben werde. - Unerwarteter Weise fiel indessen die entscheidende Abstimmung zu seinen Gunsten aus und äusserte der Kaiser gleichzeitig den directen Wunsch, die zweite grosse Umgestaltung seiner Armee von denselben bewährten Händen durchgeführt zu sehen, denen die erste geglückt war. Fürst Barjätinski zog sich auf seine polnischen Besitzungen zurück, Fadejew's im Russki Mir veröffentlichte Artikel verhallten wirkungslos — die Gefahr war überstanden und Miljutin Gelegenheit geboten, die früher begangenen Fehler gut zu machen.

Dass diese Gelegenheit nicht gehörig benutzt worden ist, hat die Geschichte des Kriegsjahres 1877 unwidersprechlich bewiesen. Dafür, dass das Reorganisationswerk von 1871 auf die Probe eines grossen Krieges gestellt wurde, bevor es auch nur der Hauptsache nach zum Abschluss gebracht worden, dafür ist zunächst der Kriegsminister verantwortlich zu machen, der die Schwierigkeiten eines mit unfertigen Mitteln unternommenen Experiments genauer kennen musste, als irgend einer seiner Collegen. Ebenso schwer und ebenso unwiderleglich ist der Herrn Miljutin gemachte Vorwurf, darin gewilligt zu haben, dass die wichtigsten Stellungen in die Hände notorisch unfähiger Leute gelegt wurden. Sich der Ernennung des Grossfürsten Nikolaus zum Obercommandirenden der Balkan-Armee zu widersetzen, hätte allerdings kein russischer Kriegsminister und am wenigsten der "Emporkömmling" Miljutin vermocht; unzweifelhaft aber wäre für diesen Minister ein Gebot der Ehre und der Pflicht gewesen, sich die Regelung des Proviantsund Commissariatswesens nicht aus der Hand nehmen zu lassen, mindestens den Abschluss der mit der Compagnie Greger-Kohn-Horawitz vereinbarten thörichten Verträge zu verhindern. Endlich ist Miljutin dafür direct verantwortlich zu machen, dass die den beiden Obercommandirenden an der Donau und in Armenien beigegebenen "Strategen" durchaus unfähige, mindestens unzureichende Leute waren. Die Schuld daran trägt, nach dem übereinstimmenden Zeugniss der Eingeweihten, des Kriegsministers Unfähigkeit, selbstständige Talente neben

sich zu dulden und eine andere als die eigene Meinung gelten zu lassen. Von Jahr zu Jahr "unfehlbarer" geworden, langte der sonst so fähige Mann schliesslich dabei an. Anbetern und Schmeichlern der zweifelhaftesten Art sein Vertrauen zu schenken und sich ausschliesslich mit "Parteigenossen" umgeben zu wollen. Das strafte sich um so härter, als die grossfürstlichen Obercommandeure die natürliche Tendenz hatten, sich mit Leuten ihrer Wahl zu umgeben; lag die Sache nämlich einmal so, dass bei den zu treffenden Wahlen nicht das Verdienst, sondern die Gunst den Ausschlag gab, so hielt für die Grossfürsten nicht schwer, in vielen und entscheidenden Fällen den Nachweis zu führen, dass ihre Candidaten mindestens nicht weniger werth seien, als die Empfohlenen des notorisch parteiischen und "nach der Gesinnung", d. h. Parteifarbe urtheilenden Kriegsministers. Den Feldzugsplan für den Feldzug hatte der "Lieblings-Stratege" des Ministers, der "schöne", liberale und elegante Obrutschew ausgearbeitet, dabei aber den Fehler begangen, auf Grund ungenauer Erkundigungen die Stärke der türkischen Armee um die Hälfte zu niedrig zu schätzen und auf diesem Irrthum eigensinnig zu verharren, nachdem der Consul für Armenien, Herr Obermüller, den Muth gehabt hatte, die richtigen Daten zu beschaffen und die Genauigkeit seiner Angaben actenmässig zu belegen. Und diesen selben Obrutschew sandte Miljutin nach Ausgang des ersten unglücklichen Feldzuges auf den Kriegsschauplatz, um die Missgriffe zu corrigiren, welche vornehmlich durch die der asiatischen Armee aus dem Ministerium zugegangenen falschen Weisungen verschuldet worden waren! Wen konnte da Wunder nehmen, dass der Grossfürst sich Herrn Obrutschew's Einmischungen nicht gefallen lassen wollte und dass in Tagen, wo auf eine prompte und einheitliche Action

nichts weniger wie Alles ankam, die zwischen St. Petersburg und Tiflis geführten Streitigkeiten über die Nothwendigkeit der Absendung einer ferneren Division auf den armenischen Kriegsschauplatz, das grosse Thema aller in militärischen und politischen Kreisen geführten Unterhaltungen bildeten! Desselben General Obrutschew Einfluss war es zuzuschreiben gewesen, dass Kotzebue's Rath überhört und der Versuch gemacht worden war, die Bewältigung der europäischen Türkei mit unzureichenden Kräften zu unternehmen — dieser Herr aber blieb unerschüttert in dem Vertrauen seines Chefs und zählt bis heute zu dessen nächsten und wichtigsten Rathgebern! — Das Verdienst, im Frühjahr 1878 auf Seiten der Friedenspartei gestanden und die Unmöglichkeit eines zweiten, gegen Türken, Oesterreicher und Britten unternommenen orientalischen Feldzugs anerkannt zu haben, kann Herrn Miljutin allerdings nicht bestritten werden. Wesentlich seiner damals eingenommenen Haltung und der allgemeinen Annahme, er werde von den gemachten Erfahrungen Etwas gelernt haben, hat der General zu danken gehabt, dass er in seinem Amte erhalten und dass er gleich den beiden glücklichen unter den Feldherren von 1877-78 (den Generalen Todleben und Loris-Melikow) mit dem unvermeidlichen Grafentitel belohnt worden ist.

Seine frühere dominirende Stellung hat der Bruder des grossen Demokraten Nikolai Alexejewitsch in den Augen der führenden Parteien nicht zu behaupten vermocht. Mit zunehmender Schärfe machen seine ehemaligen Freunde dem Kriegsminister den Vorwurf, ein selbstsüchtiger, herrischer und gutem Rathe unzugänglicher bureaukratischer Routinier geworden zu sein und allmälig in die Reihe der höfischen Gelegenheitspolitiker herabzusinken, denen er während der ersten Hälfte seiner ministeriellen

Thätigkeit so energische Opposition gemacht hatte. Hie und da sind selbst Klagen darüber verlautet, dass der Herkules, der die Augiasställe des alten Verschwendungs-Systems zu reinigen übernommen, von der Freigebigkeit seines kaiserlichen Herrn Geschenke und Schuldenerlasse entgegen genommen habe, die zu der Strenge seiner früheren Römertugend nicht recht stimmen wollten. Ein Mann, der sich selbst ein grosses polnisches Majorat, seiner Gemahlin ein Mal 15,000 Rubel, ein anderes Mal eine wenig geringere Summe habe schenken lassen, sei natürlich nicht mehr in der Lage, die zwecklosen, mit der bedrängten Lage der Staatskasse durchaus nicht zu vereinigenden Donationen zu verhindern, die anderen Leuten gemacht würden und die dahin führten, dass die in der übrigen Verwaltung gemachten Ersparungen blosse Abzüge von den kleinen Gehalten darstellten, die zu Gunsten der Grossen gemacht würden u. s. w.

Es hängt vielleicht mit den Einbussen, die er in den Augen seiner demokratischen Freunde erlitten hat, zusammen, dass Graf Miljutin seit dem J. 1878 an die Spitze der deutschfeindlichen, slawistische Politik treibenden Partei getreten ist, zu welcher er sich in der Stille freilich schon früher bekannt hatte: ist dieses Mittel zur Wiederbefestigung einer wankend gewordenen Popularität doch anerkannter Maassen das sicherste und - das wohlfeilste. Nirgend hat der zum französischen Botschafter in St. Petersburg ernannte General Chanzy ein so freund- und kameradschaftliches Entgegenkommen gefunden, wie bei dem Kriegsminister und dessen Freunden, nirgend ist der Eifer für eine Annäherung an Frankreich so gross, wie bei dem Grafen Miljutin und - dem unvermeidlichen General Obrutschew. Herr Obrutschew (beiläufig bemerkt der

Urheber des Plans, nach welchem die im Königreich Polen befindlichen, der preussischen Grenze benachbarten Festungen ausgebaut und verstärkt werden sollten) sieht sich als "halben Franzosen" an, weil er ein an der Rhonemundung belegenes, Arcachon benachbartes Landgut besitzt und regelmässig zu den von der französischen Armee vorgenommenen Herbstmanövern abcommandirt wird. "Für Aufträge nach Frankreich", die er Namens des Herrn Kriegsministers besorgt, bezieht Herr Obrutschew (zum Aerger seines Nebenbuhlers Meschtscherinow) alljährlich eine Gehaltszulage von 4000 Rubel. Der von "Böswilligen" geäusserte Verdacht, dass diese Summe ein blosses Geschenk sei und dass Herrn Obrutschew's Reisen nach Frankreich wohl für "Kronsgeld", aber nicht in "Kronsgeschäften" unternommen würden, kann gegenwärtig für widerlegt gelten: der General ist der Vermittler jener Werbungen um die französische Bundesgenossenschaft gewesen, die ihren directen Zweck zwar nicht erreicht, dafür aber die löbliche Wirkung gehabt haben, die letzten Ueberreste deutschen Vertrauens auf die alte russische Freundschaft und Waffenbrüderschaft zu erschüttern.

## VII. Die drei Turgenjew.

1. Alexander Turgenjew, der Staatsmann und Historiker.

Ausserhalb Russlands ist kein russischer Name zur Zeit so populär, wie der Name Turgenjew, - in Russland hat dieser Name von Alters her einen guten Klang: die Thatsache, "dass ein Turgenjew verbannt, ein Kleinmichel aber zu hohen Ehren erhoben wurde", ist nach Alexander Herzen's Meinung ausreichend gewesen, um über die gesammte Regierung des Kaisers Nikolaus das härteste Verdammungsurtheil zu fällen, - dass ein anderer Turgenjew im Jahre 1824 bei Kaiser Alexander I. in Ungnade fiel, hatte in den zwanziger Jahren diesem Herrscher die Herzen der Besten seines Volks entfremdet. -Was von den gebildeten Russen des Zeitalters der Befreiungskriege gilt, galt zugleich für eine grosse Zahl ihrer hervorragendsten deutschen Zeitgenossen. Lange bevor die Welt etwas von den "Aufzeichnungen eines Jägers" und von dem "Adligen Nest" wusste, hatte Stein den Ausspruch gethan, "dass der Name Turgenjew gleichbedeutend sei mit Ehrenhaftigkeit und Loyalität". "Le nom que vous portez, Monsieur", schrieb Alexander von Humboldt im Jahre 1854 einem Mitgliede dieser Familie, "est environné dans ce pays de souvenirs de respect et de haute estime". Der "kleine gescheidte, brave, hinkende Moskowiter", dem Arndt in seinen "Wanderungen und Wandlungen" ein Denkmal guter Kameradschaft gesetzt hat, ist gleichfalls ein Turgenjew gewesen. — Die eigenthümliche Richtung, welche das Talent des jüngsten der berühmt gewordenen Träger dieses Namens genommen, steht mit den Traditionen der Familie Turgenjew in einem Zusammenhang, dessen Fäden ziemlich fein gesponnen, für ein geübtes Auge aber nichtsdestoweniger erkennbar sind.

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts lebte zu Moskau ein Edelmann aus altem und begütertem Geschlecht, Herr Iwan Turgenjew, dem drei Söhne, Alexander, Sergey und Nikolai, geboren worden waren. Die enfscheidenden Bildungsjahre der beiden ältesten dieser jungen Leute fielen in die Zeiten Kaiser Pauls, zu denen es mit der Ausbildung junger Russen von Stande grosse und eigenthümliche Schwierigkeiten hatte. Die einheimischen Lehranstalten waren nicht dazu angethan, Vätern, die es mit der Bildung ihrer Kinder ernst nahmen, Vertrauen einzuflössen. Das Ausland, sonst das ultimum refugium aller. die höhere Bildungszwecke verfolgten, war russischen Unterthanen verschlossen. In fanatischem, mit Furcht gepaartem Hass gegen das revolutionäre Frankreich und die von revolutionären Grundsätzen inficirten Länder des westeuropäischen Continents, hatte der Sohn der Freundin Voltaire's und Diderot's nicht nur alle Reisen in's Ausland verboten, sondern im J. 1799 sämmtliche in Deutschland studirende russische Unterthanen nach Hause kommen lassen. Jena und Göttingen verloren an einem Tage hunderte ihrer lebenslustigsten und wohlhabendsten Studenten - in ganzen Schaaren mussten die jungen, meist den Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland entstammten

Mediciner, Juristen und Theologen in eine Heimath zurückkehren, in welcher sie keinerlei Mittel zur Vollendung ihrer begonnenen Studien finden konnten. Moskau war damals die einzige innerhalb der russischen Reichsgrenze existirende Universität und an diese sich zu wenden, konnte niemand in den Sinn kommen, der die Verkommenheit der an jeder freien Bewegung behinderten russischen Bildungsanstalten des 18. Jahrhunderts kannte, Und das war nicht Alles. Um seinen Adel in die Armee zu pressen und an jeder höheren Ausbildung zu hindern, hatte der Kaiser im Jahre 1799 die Verordnung getroffen, dass niemand zum Eintritt in den Civildienst zugelassen werden sollte, bevor er einen militärischen Rang erworben. Um der kaiserlichen Intention zu entsprechen, die Erlangung juristischer Bildung aber doch nicht ganz auszuschliessen, war ein "geistreicher" Kopf auf den Gedanken gekommen, einen Truppenkörper (das Senatsregiment) zu bilden, dessen Officiere sich zugleich dem Mars und der Themis widmen, ihre Zeit zwischen Frontedienst und Gesetzesstudium theilen sollten. Aber auch dieser Plan war nicht von Bestand gewesen. Der Kaiser verlangte schliesslich, dass seine Edelleute reine Soldaten werden sollten und da es ausserdem nur dem Zaren, nicht aber dem Senat zukommen sollte, eine Garde zu haben, wurde das eben gebildete "Senatsregiment" im Januar des Jahres 1800 wieder aufgelöst und der Ukas von 1799 seinem vollen Umfang nach aufrecht erhalten. - Herr Iwan Turgenjew, dem das damalige Militärwesen einmal unsympathisch war und der zu wissen schien, dass der Subalterndienst in einem Petersburger Garderegiment mit einem Cursus in der Schule des gentilen Lasters gleichbedeutend sei, stand längere Zeit hindurch völlig rathlos da. Es zeigte sich indessen, dass - wie in Russland gewöhnlich zu geschehen pflegt - der allerhöchste Wille nicht so strict durchgeführt wurde, als ursprünglich beabsichtigt worden. Der damalige Minister des Auswärtigen, Graf Rostoptschin (später als Moskauer General-Gouverneur von 1812 zu einer europäischen Berühmtheit geworden), hatte den Kaiser bewogen, zweiundzwanzig Stellen für "Archivjunker", zwölf in Petersburg und zehn in Moskau zu creiren und für diese eine Ausnahme von der allgemeinen Regel zu statuiren. Zwei dieser - natürlich völlig zwecklosen - Stellungen wurden, weil sie eine Art von Vorbereitung für den Civildienst bildeten, für die ältesten Söhne Turgenjew's, des Vaters, in Beschlag genommen, die jungen Herren in altfränkische Uniformen und hohe Reiterstiefel gezwängt und mit dem Rang von "Collegienregistratoren" in die Moskauer Abtheilung des Reichsarchivs eingeführt.

Ueber das Treiben dieses Collegiums halbwüchsiger "Decemvirn" 1) (wie man sie scherzweise nannte) hat sich in den Memoiren eines derselben, des bekannten Deutschenfressers Wigel, eine ergötzliche Schilderung gefunden. In einem der abgelegensten Winkel Moskau's lag ein altes, finsteres Haus, dessen kleine Fenster und Thüren und dicke Mauern aussahen, als stammten sie noch aus der Tatarenzeit. Dieser wunderliche Bau beherbergte das Archiv des Collegiums der Auswärtigen Angelegenheiten, eine Sammlung vergilbter Actenstücke, Karten und Pläne, deren Copirung und Registratur bis dazu von ergrauten Popensöhnen und alten Subalternofficieren mechanisch besorgt worden war. Herr Bantysch-Kamenski, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Zahl derselben finden wir zwei später berühmt gewordene russische Staatsmänner, den Grafen Bludow und den Fürsten P. P. Gagarin.

vertrockneter, halb tauber Beamter, der sein Leben in diesen Räumen verbracht hatte, herrschte als Gebieter über die plötzlich eingedrungenen, vornehmen und eleganten Archivjunker, deren leichtfüssiges Wesen den Alten ebenso ergrimmte, wie das französische, ihm völlig unverständliche Parliren. Die meisten dieser jungen Herren hatten, der Richtung der Zeit gemäss, eine rein französische Bildung erhalten und sahen ihre Hauptaufgabe darin, in den Salons der Aristokratie die Löwen zu spielen und die mit ihnen rivalisirenden Gardeofficiere bei Damen der Welt und der Halbwelt aus dem Felde zu schlagen. Die beiden Turgenjew und Bludow ausgenommen, hatte keiner dieser Jünglinge etwas von russischer Literatur gehört, obgleich sie in derselben Stadt lebten, in welcher Karamsin und Dmitrijew ihre Werke schrieben und obgleich sie mit diesen, zur vornehmen Gesellschaft gehörigen Schriftstellern häufig in Berührung kamen. - Dass die Beschäftigung der "Decemvirn" eine völlig sinnlose war, versteht sich von selbst: sie schrieben Actenstücke von uraltem Datum, namentlich Verträge mit längst untergegangenen Staaten (z. B. der Republik Venedig) ab, deren Bedeutung ihnen eben so räthselhaft blieb, wie dem genius loci, Herrn Bantysch-Kamenski und den übrigen Veteranen des Archivs.

Das ganze Wesen war indessen von nur kurzer Dauer. "Am 15. März des Jahres 1801, dem Donnerstag vor Palmarum", so berichten die Wigel'schen Memoiren, "blieb ich ungewöhnlich lange in den Archivräumen. Die übrigen Beamten hatten sich sämmtlich entfernt, — nur unser alter Chef brütete noch über einem alten Manuscript, als der jüngere Turgenjew athemlos in das Zimmer stürzte und uns mit vor Erregung stockender Stimme zurief: "Paul ist todt, Alexander ist Kaiser". — "Was

sprichst Du da?" schrie der entsetzte Bantysch-Kamenski, indem er ängstlich ein Kreuz schlug. Mit der uns gewordenen Kunde hatte es indessen seine Richtigkeit. Durch den Kreml fahrend war Turgenjew einer Menge Volkes ansichtig geworden, das aufgeregt zur Uspenskikathedrale strömte; näher hinzutretend hatte er den General - Gouverneur Grafen Soltvkow und andere vornehme Beamte dastehen sehen, um dem neuen Kaiser zu In der Mitte der Huldigenden hatte ein mit dem Annenbande geschmückter Herr gestanden, dessen Anzug deutliche Spuren einer eilig zurückgelegten Reise zeigte; es war der Fürst Sergey Dolgorukow, der die Kunde von der im Pawlow'schen Palais stattgefundenen Katastrophe nach Moskau gebracht hatte . . . . Ein Zweifel war nicht weiter möglich und der erste Blick, den ich auf die Strasse that, belehrte mich darüber, dass die grosse Neuigkeit bereits allenthalben bekannt geworden sei. - Ich weiss nicht, wie ich das, was damals geschah, schildern soll; alles fühlte weiteren, freieren Spielraum um sich, jede Brust schien freier zu athmen, jedes Auge freundlicher drein zu schauen . . . . Von Trauer war in Moskau nichts zu sehen, ich erinnere mich nur einer einzigen Person, die die vorschriftsmässigen Trauerkleider angelegt hatte, einer Generalin Kempen, die in erster Ehe an einen Kaufmann verheirathet gewesen war und sich demgemäss auf ihren neuen Rang ausserordentlich viel zu Gute that".

Der grosse Umschwung, der sich zu Folge der Ermordung des unglücklichen, halb wahnsinnigen Selbstherrschers von sechzig Millionen Menschen in Russland vollzog, kam auch den Decemvirn des Moskauer Archivs zu Gute. Wenige Wochen nach dem oben geschilderten Auftritt vom März des Jahres 1801 waren die "Junker"

in alle Winde zerstreut, ihre Beschäftigungen wiederum in die Hände zu Schreibern beförderter Popensöhne übergegangen — der Weg in's Ausland und der Eintritt in alle Zweige des Civildienstes war von Alexander I. schon wenige Tage nach seiner Thronbesteigung freigegeben worden. - Der einzige Zögling des alten Bantysch-Kamenski, auf dessen Entwicklungsgang die Beschäftigung im Reichsarchiv bestimmend eingewirkt hatte, war Alexander Turgenjew gewesen, dem hier der Sinn für archivalische Forschungen aufgegangen zu sein scheint. Um für diese eine solide Grundlage zu gewinnen, ging der 17jährige Jüngling nach Göttingen, wo er mehrere Jahre lang historischen und juristischen Studien mit Fleiss und Eifer oblag. Gleich hier sei bemerkt, dass diese Studien für die russische Geschichte und Geschichtschreibung in der Folge von höchster Bedeutung gewesen sind. Obgleich Alexander Turgenjew sich nicht ausschliesslich der Wissenschaft zuwandte, sondern in den Staatsdienst trat und diesem seine hauptsächliche Thätigkeit zuwandte, arbeitete er bis an das Ende seines Lebens an einer Sammlung aller auf die ältere russische Geschichte bezüglichen Quellenwerke, Urkunden u. s. w. Mit einem Eifer und mit einer Consequenz, wie sie allenthalben nur selten gefunden werden, am seltensten aber in Russland, durchforschte er die Archive sämmtlicher grösserer Städte Russlands, dann des Auslandes. Turgenjew's vieljährige Reisen durch Deutschland, Frankreich, Italien, England und Dänemark galten vornehmlich der Durchforschung der Archive dieser Länder, die bezüglich ihrer Bedeutung für die Geschichte Russlands noch nie untersucht worden Die Veröffentlichung der Früchte dieser unermüdlichen Arbeit erlebte der edle Forscher erst als älterer Mann und auch da nur unvollständig: drei Jahre vor

seinem im Jahre 1845 erfolgten Tode publicirte die St. Petersburger archäologische Commission zwei Bände "Historiae Russiae Monumenta", im Jahre 1848 einen stattlichen Band Supplemente. Dieses Sammelwerk, das in der Neuzeit natürlich überholt worden ist, hat nichtsdestoweniger eine bleibende Stellung in der russischen Geschichtsforschung errungen, weil es die Grundlage für eine wahrhaft wissenschaftliche Zusammenstellung und Benutzung der russischen Geschichtsquellen bildete, den festen Boden gab, auf welchem spätere Forscher ihren Apparat aufstellen konnten.

So schwer diese Verdienste wiegen, ihnen hat Alexander Turgenjew die Popularität nicht zu danken gehabt, deren er sich bei seinen Landsleuten, wie bei zahlreichen seiner deutschen, französischen und englischen Zeitgenossen erfreute. Die eigentliche Bedeutung dieses Mannes bestand in seiner hochherzigen, wahrhaft humanen Gesinnung, in dem echten Freisinn, den er als höherer Beamter im Cultusministerium bewiesen hat, durch welchen er zu einem der frühesten Vorkämpfer bürgerlicher und religiöser Freiheit in Russland geworden ist.

Alexander Turgenjew war die rechte Hand des Fürsten Galyzin, der während der letzten Jahre des freisinnigen Aufschwungs, den Kaiser Alexander I. genommen, das Unterrichts- und Cultusministerium verwaltete und über den in diesen Blättern weiter unten ausführlich gehandelt ist. — Gleich vielen anderen russischen Liberalen jener Zeit zeigte Turgenjew eine gewisse Hinneigung zu dem deutsch-protestantischen Pietismus, der mit den burschenschaftlichen Tendenzen, die nach Beendigung des Befreiungskrieges im Schwunge waren, ziemlich eng zusammenhing. Wo immer möglich, förderte er den Auf-

schwung wirklich religiösen Lebens, in welchem er das wichtigste Erziehungsmittel zur politischen Freiheit sah. Als Chef des damals dem Unterrichtsministerium unterstellten "Departement der fremden Culte" wusste er den Interessen der protestantischen Kirche in den Ostseeprovinzen und den Bedürfnissen der katholischen Bewohner Litthauens eine Förderung angedeihen zu lassen, die von dem Geiste reinster Humanität dictirt war und zu dem bornirten Fanatismus des russischen officiellen Kirchenthums in ausgesprochenstem Gegensatz stand. Gerade dadurch aber weckte er den Hass der bigotten und reactionären Clique, welche seit der Rückkehr Kaiser Alexander's aus Deutschland nur der Gelegenheit harrte, um die Keime humanen Freisinns zu ersticken, welche die Jahre 1813 - 16 in der russischen Gesellschaft geweckt hatten. Fürst Galyzin, Turgenjew, Labsin, Runitsch, Popow etc. verloren im Jahre 1822 ihre Aemter, um jenen Schischkow und Magnizki Platz zu machen, die ihre Thätigkeit mit Schliessung sämmtlicher Freimaurerlogen, Verbot der Bibelgesellschaften und mit maassloser Verschärfung der Censur inaugurirten und dadurch der Reaction vorarbeiteten, die nach dem Scheitern des Decemberaufstandes vom Jahre 1825 und nach der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus dreissig Jahre lang Russland beherrschte.

Unter einer Regierung, welcher der zahme Liberalismus der Freunde Kaiser Alexander's I. für staatsgefährlich galt, konnte für einen Mann von der Bildung und Selbstständigkeit Alexander Turgenjew's natürlich kein Platz sein. Der Freund des Fürsten Galyzin zählte nach wie vor im Staatsdienst, war aber von jeder Thätigkeit ausgeschlossen und ging kurz nach der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus auf mehrere Jahre in's Ausland, um seine

für die russische Geschichtsschreibung so erspriesslich gewordenen archivalischen Forschungen wieder aufzunehmen. In den Augen des Kaisers war er zwiefach compromittirt: einmal wegen seiner früheren "liberalen" Thätigkeit im Unterrichts - Ministerium und zweitens, weil er offen und ungescheut mit seinem Bruder Nikolaus, der ohne jeden genügenden Grund als Theilnehmer des Aufstandes von 1825, resp. der denselben vorbereitenden Verschwörung in contumaciam zum Tode verurtheilt und in's Ausland geflüchtet war, - in Verbindung blieb. Für die Kühnheit dieses Unterfangens fehlt dem heute lebenden Geschlecht der Maassstab. Dem Herrscher, der es noch zwanzig Jahre später für eine persönliche Beleidigung ansah, wenn in seiner Gegenwart Namen politischer Verbrecher vom December 1825 genannt wurden, der selbst die diesen Männern in's Exil folgenden edlen Frauen mit eiserner Härte behandelte - ihm galt jede, auch die entfernteste Beziehung zu den "Decembristen" für ein Zeichen .,schlechter Gesinnung". Nur verstohlen und in aller Stille durften die Verwandten dieser Proscribirten Geldunterstützungen nach Tschitá und Petrowsk senden und es galt für einen Beweis hohen Muthes, dass der damalige Thronfolger gelegentlich seiner sibirischen Reise von 1837 Schritte zur Milderung des Looses dieser Unglücklichen Alexander Turgenjew that das Unerhörte: er sprach nicht nur ungescheut aus, dass er seinen Bruder für unschuldig und das wider denselben gefällte Urtheil für ungerecht halte, sondern er reiste mit der ausgesprochenen Absicht in's Ausland, diesen Bruder zu besuchen und ihm den geretteten Theil seines Vermögens zu überbringen. Das konnte nur ein Mann wagen, der sich durch sein persönliches Gewicht erhaben fühlte über die Rücksichten, welche der Masse seiner Landes- und Standesgenossen für höchste Lebensnormen galten und der, wo es seine Ehre galt, nichts nach der Laune des Mannes fragte, der für 60 Millionen Russen Mensch zu sein übernommen hatte. Mit dem Freimuth und dem Unabhängigkeitssinne jener echten Aristokraten, die es in dem Russland Alexander's I. noch gegeben, liess der hochsinnige Mann es darauf ankommen, ob der Kaiser wagen werde, mit ihm, den In- und Ausland als Ehrenmann kannten, Händel anzufangen.

Im Sommer 1826 war Alexander Turgenjew in's Ausland gereist. Nachdem er in England mit dem Bruder zusammengetroffen war und dessen Angelegenheiten geordnet hatte, kehrte er zur Verfolgung seiner archivalischen Zwecke nach Deutschland zurück, dessen Erde Nikolaus Turgenjew aus guten Gründen nicht zu betreten wagte. Aus der Zeit dieser Reise und eines Ausflugs, den er später nach Paris und dann nach Schottland machte, datiren zahlreiche Briefe, welche im Jahre 1872 zu Leipzig im Druck erschienen sind und in mehrfacher Rücksicht ungewöhnliches Interesse in Anspruch nehmen. Alexander Turgenjew war mit fast allen ausgezeichneten Männern seiner Zeit, Gelehrten wie Staatsmännern, Deutschen wie Schweizern, Engländern und Franzosen genau Seine an den geliebten Bruder gerichteten Briefe berichten über eine grosse Anzahl denkwürdiger Begegnungen und Unterredungen, die er gehabt und die ausnahmslos den höchsten Interessen gegolten, welche die damalige Gesellschaft bewegten. In Deutschland wurden Stein, Tieck, der Theologe Lindner u. A. aufgesucht, in Genf stand Turgenjew mit Sismondi und Dumont (dem Vertrauten Bentham's), in Paris mit Talleyrand, Royer-Collart, Guizot, Augustin Thierry, Capodistrias und der bekannten Mad. Swetschin in enger Beziehung, während

seiner Reise durch Schottland brachte er mehrere Tage unter dem gastfreien Dache Sir Walter Scott's zu, der trotz der schweren Schläge, die ihn zwei Jahre früher getroffen, noch auf der Höhe seiner Kraft und seines Schaffens stand. "Am 4. August (1828) Mittags um drei Uhr", so heisst es in den "Briefen", "traf ich von Melrose zu Fuss in Abbots-Fort ein. Nachdem ich einen mit alten Waffen und Wappenschildern reich geschmückten Saal durchschritten, traf ich auf einen wohlgepuderten Hausdiener, der mich zu dem (eben von einer Beerdigung zurückgekehrten) Herrn des Hauses führte. Sir Walter empfing mich in seinem Cabinet und lud mich nach einigen einleitenden Mittheilungen über seine Familienverhältnisse ein, sein Gast zu sein. Ich wollte eben ablehnen und dem verehrten Manne dafür danken, dass ich seiner Bekanntschaft theilhaft geworden, als die unverheirathete Tochter des Hauses mit der Meldung eintraf, dass bereits zum Essen angerichtet sei. Es war sechs Uhr geworden und wir traten in das Speisezimmer, in welchem sich etwa zehn Personen versammelt hatten. Die Unterhaltung wurde meist französisch geführt und war ungemein heiter und angeregt; nach Tisch setzte der Hausherr sich zu mir, um ein vertrauliches Gespräch zu beginnen, das so liebenswürdig geführt wurde, dass ich ihn wirklich näher kennen lernte. Während der Kaffee gereicht wurde und die Damen zur Harfe und zur Guitarre sangen, ging Sir Walter mit mir in lebhaftem Gespräch auf und nieder: er war auf sein Lieblingsthema, auf die Volkslieder seiner Heimath, gekommen, wusste dieselben unaufhörlich zu recitiren und zu erklären und gerieth so in Feuer, dass er wie ein ächter Schotte den Tact mit den Fingern schnalzte. Nach dem Abendessen gingen wir zu Bett, andern Morgens hatte ich das Glück, mit ihm einen

grösseren Spaziergang durch die Umgegend zu machen. Er erzählte mir, dass diese Gegend vor 15 Jahren eine Einöde gewesen, die erst von ihm civilisirt worden, er führte mich auf alle schönen Aussichtspunkte der Umgegend und wusste all' seine Schilderungen durch Anführungen aus der Geschichte und dem Volksliederschatz des Landes zu beleben. Alles, was mit dem Mittelalter in Beziehung steht, nimmt sein Interesse in Anspruch, seine Bibliothek ist in dieser Rücksicht geradezu unerschöpflich; er bleibt keineswegs bei Schottland stehen, sondern unterrichtet sich über das mittelalterliche Leben aller europäischen Völker. Zur Zeit ist er vornehmlich mit Studien über die deutschen Vehmgerichte beschäftigt, die er zum Gegenstand besonderer Darstellung zu machen gedachte 1). Unser Spaziergang dauerte bis 5 Uhr, dann machten wir Mittagstoilette und da sich die übrigen Gäste bald nach Tische zurückzogen, hatte ich das Glück, mit dem verehrten Manne auch noch den Abend zu verbringen. Nachdem er mir Verfassung und Entwicklung des Clanwesens bis in's Einzelste geschildert hatte, ging das Gespräch auf schwedische und isländische Literatur über, mit der er sich lebhaft beschäftigte und bezüglich welcher ich ihn auf neuere Erscheinungen aufmerksam machen musste. Ich wollte aufbrechen, wurde aber wiederum auf das liebenswürdigste zurückgehalten und musste eine zweite Nacht unter seinem Dache zubringen. Beim Abschied war er so liebenswürdig, mir für meinen Besuch zu danken und mir zu sagen, dass es ihn besonders gefreut habe, dass ich direct und ohne irgend welche Empfehlungen zu ihm gekommen".

<sup>1) 1829</sup> erschien der (in Deutschland spielende) Roman "Anna von Geierstein".

Berichte und Schilderungen solcher und verwandter Art kommen in dem Turgenjew'schen Briefwechsel zahlreich vor, dass ihre Aufzählung im Einzelnen dieser Stelle nicht wohl möglich erscheint. Ganz abgesehen davon, dass dieselben immer wieder von Männern berichten, deren Bedeutung heute ebenso allgemein anerkannt ist, wie zur Zeit der Besuche, welche Alexander Turgenjew ihnen machte, bieten sie dem Freunde und Forscher vergangener Dinge auch in ihrer Summe ein eigenthümliches Interesse: sie erinnern uns daran, wie ungeheuer der Umschwung gewesen ist, der sich seit den letzten dreissig Jahren in den internationalen Beziehungen der europäischen Culturvölker zufolge der Verschärfung nationaler Gegensätze vollzogen hat. Schon wenige Jahre nach Beendigung der grossen, gegen Frankreich geführten Kriege fühlten die Höchstgebildeten der europäischen Culturvölker sich wieder als die enggeschlossene Gemeinde, die sie während des philosophischen Jahrhunderts gebildet hatten: ungleich näher als die eigenen Volksgenossen stehen dem gebildeten und freisinnigen Russen, von dessen hinterlassenen Briefen hier die Rede ist, die Denker, Künstler und Staatsmänner des westlichen Europa, einerlei, ob sie während der Jahre 1812-16 Bundesgenossen oder Gegner seines Vaterlandes gewesen. Dass Alexander Turgenjew an der Bewegung der protestantischen Theologie seiner Zeit ebenso lebendigen Antheil nimmt, wie an den im Schoosse des französischen Constitutionalismus geführten Kämpfen, versteht sich für ihn ganz von selbst. Es bedarf für ihn, den Bekenner der griechischen Kirche und ehemaligen Beamten eines streng absolutistischen Staates, schlechterdings keiner Anstrengung, um an den Bestrebungen seiner deutschen, französischen oder englischen Zeitgenossen Theil zu nehmen

und denselben gerecht zu werden, denn er fühlt, dass die Substanz der den höheren Schichten der Gesellschaft zu Theil gewordenen Bildung bei allen Völkern Europa's dieselbe ist. Nirgend begegnen wir bei ihm, dem eifrigen und bewährten russischen Patrioten, auch nur einer Spur von Voreingenommenheit gegen die specielle Lebensgestaltung, welche auf seine deutschen oder französischen Freunde eingewirkt hat — das Bewusstsein der Gemeinsamkeit dessen, worauf es für gebildete und humane Männer zunächst und vor Allem ankommt, ist so stark, so dominirend entwickelt, dass es die Empfindung der nationalen Verschiedenheit kaum aufkommen lässt.

Die letzten Jahre seines Lebens hat Alexander Turgenjew, ausschliesslich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, in Moskau verbracht, wo er — noch nicht sechzigjährig — im December 1845 verstarb, — bis an das Ende des Lebens mit seinem im Exil weilenden Bruder Nikolaus durch zärtliche Freundschaft verbunden.

## 2. Nikolaus Turgenjew, der Verbannte von 1825.

Nur fünf Jahre jünger als sein im Jahre 1785 geborener Bruder Alexander, gehörte Nikolaus Turgenjew bereits einer anderen Zeit an als der Begründer der neueren russischen Historiographie. Die entscheidenden Jünglingsjahre dieses Mannes waren in die Anfänge Kaiser Alexander's und der russischen Reform-Aera gefallen, nicht mehr in die finstern Zeiten des Regiments, welches der unglückliche Sohn der zweiten Katharina zu seinem eignen und zu Russlands Verderben geführt hatte. Während der ältere Bruder unter den Traditionen des 18. Jahrhunderts emporgekommen war und demgemäss seine Bestrebungen in erster Linie auf allgemeine huma-

nitäre Zwecke richtete, die das Staatsleben wohl berührten, aber doch nicht zum hauptsächlichen Inhalt hatten, bildete Nikolaus Turgenjew sich von Hause aus zum praktischen Staatsmann aus, verfolgte er schon als Jüngling ein ganz bestimmtes, klar erkanntes, consequent im Auge behaltenes Ziel. Alexander Turgenjew hatte, wie die Mehrzahl seiner russischen Zeitgenossen - und nicht diese allein - trotz all' der Tüchtigkeit, die ihn als Beamten auszeichnete, etwas vom politischen Dilettanten an sich gehabt. Zugleich Gelehrter und Administrator, Freund der schönen Literatur und eifriger Forscher auf theologisch-philosophischem Gebiete vermochte er seine Thätigkeit nicht so genau abzugrenzen, wie zur Erreichung der politischen Ideale, denen er nachstrebte, nothwendig gewesen wäre; die Vielgestaltigkeit seiner Interessen und die angeborene Liebenswürdigkeit seines Wesens brachten ihn in so zahlreiche Beziehungen und Verbindungen, dass er nicht selten in Widerspruch mit sich selbst gerieth und Gefahr lief, gleichzeitig einander widersprechende Tendenzen zu unterstützen. Wüssten wir nicht, dass er nur das Geschick seiner widerspruchsvollen Zeit und vieler ihrer hervorragendsten Vertreter theilte, indem er zugleich Vertrauter des Freigeistes Puschkin und Genosse des pietistisch gerichteten Ministers Fürsten Galyzin war, wenn er innerhalb einer und derselben Epoche seines Lebens mit dem hyperloyalen Dichter Shukowski und mit den Anhängern constitutioneller Ideen Bande vertrauter Freundschaft knüpfte, - wir könnten leicht dazu kommen, Alexander Turgenjew eines empfindlichen Mangels fester Gesinnung anzuklagen. Die Erwägung, dass Widersprüche solcher Art, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, all' den liberalen Zeugen des Restaurationszeitalters nachzuweisen sind, welche mit

dem einen Fuss im 18., mit dem andern im 19. Jahrhundert standen, wird uns von diesem Urtheil zurückhalten: sie wird uns aber zugleich einen Maassstab für die ausserordentliche Bedeutung geben, die Nikolaus Turgenjew für sein Vaterland und seine Zeit gehabt hat.

Noch als halber Knabe war Nikolaus Turgenjew gemeinsam mit seinen älteren Brüdern nach Göttingen gegangen, wo er mehrere Jahre lang dem Studium der Staatswissenschaften mit ausserordentlichem Fleiss oblag. Sein Hauptaugenmerk wandte er der schwierigsten und trockensten der Materien zu, die das damalige "Cameralstudium" bildeten, dem Finanzwesen, das er zum Ausgangspunkt seiner künftigen staatsmännischen Thätigkeit machen wollte: das Ziel aber, das der 17jährige Student sich vorgesteckt, war das höchste, das der russische Patriot überhaupt anstreben konnte, - die Aufhebung der Leibeigenschaft, in welcher er die letzte Ursache der politischen und ganz besonders der wirthschaftlichen Verkommenheit seines Vaterlandes erkannt zu haben glaubte. Die Verhältnisse, unter denen der junge Student lebte, waren für die Ausbildung des künftigen Administrators vielleicht noch ergiebiger, als die Lehrer, zu deren Füssen er sass und deren er noch als Greis dankbar gedachte. "Schlözer, gleich ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und Kühnheit, der tiefsinnige Historiker Heeren und der geniale Criminalist Göde - so heisst es in einer Aufzeichnung Turgenjew's vom Jahre 1872 - "haben in meiner Seele Spuren hinterlassen, welche keine der schweren und widerwärtigen Ereignisse meines Lebens auszutilgen vermochten." Göttingen gehörte während der grösseren Hälfte von Nikolaus Turgenjew's Studienzeit dem am 18. August 1807 gegründeten Königreich Westphalen an, das von den französischen

Ministern des Carneval-Königs Jerôme zur Versuchsstation für all' die "liberalen" Verwaltungseinrichtungen gemacht wurde, welche Frankreich als Früchte der grossen Revolution eingeerntet hatte. Obgleich schon damals von heilsamem Misstrauen gegen die Napoleonische Gewaltherrschaft und deren Lebensfähigkeit erfüllt, war Nikolaus Turgenjew, der als Russe Deutschen wie Franzosen gegenüber unparteiisch sein konnte, in der Lage, die unleugbaren Vorzüge der französischen Verwaltungspraxis und die Erspriesslichkeit der von dem verdienstvollen Minister Simeon in's Werk gerichteten neuen Einrichtungen unbefangen zu prüfen. "Ich erkannte bald" so schrieb unser Reisender dreissig Jahre später — "dass Westphalens Position die unerträglichste war und dass die Bewohner ganz Recht hatten, wenn sie die einfache Annexion ihres Landes der Ausbeutung desselben in der Form eines von Frankreich getrennten Staats vorzuziehen behaupteten. Darum bleibt nicht weniger wahr, dass die französische Verwaltung eine ganze Reihe von monströsen alten Missbräuchen abschaffte und zahlreiche, sehr nützliche neue Einrichtungen traf. Ich war dem Lande fremd, aber ich sympathisirte bezüglich meiner Denkungs- und Empfindungsart mit den Bewohnern desselben und darum musste ich den Mann achten, den sie alte verehrten, den Minister Simeon . . . Vor Allem brannten die Westphalen freilich darauf, das fremde Joch abzuschütteln." -Ebenso nützlich wie die Studiensemester, wusste der scharfblickende russische Student seine Ferien zu verwenden. Der Reihe nach bereiste er die verschiedensten Theile Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs, um allenthalben Zeuge grosser und folgenreicher Ereignisse zu sein. Im September 1808 hatte die Begierde, den grossen Soldaten und Staatsmann, der die Welt umge-

staltet, leibhaftig zu sehen, den kaum 18jährigen Jüngling nach Erfurt geführt, wo der berühmte Fürstencongress abgehalten und von einem Lieutenant der Kaisergarde dem Könige von Württemberg das geschichtlich gewordene "il n'y a qu'un roi" zugerufen wurde. Damals schrieb Turgenjew, Napoleon's Grösse habe ihm sehr viel weniger Eindruck gemacht als Kaiser Alexander's Inferiorität. - "Es war mir, als sähe ich mein Vaterland in der Person dieses seines Herrschers erniedrigt. Man brauchte schlechterdings nicht zu wissen, was sich in den europäischen Cabineten damals vollzog, - sah man doch mit Augen, welcher der beiden Herrscher, in Erfurt - und in Europa der Herr war." - Auf die gewissenhaft angewendeten Göttinger Studienjahre folgten mehrjährige Reisen durch die sämmtlichen grössern Culturländer des Continents. Zunächst ging Turgenjew nach Paris, wo er den Sommer und Herbst des Jahres 1809 zubrachte und Napoleon auf der Höhe seines Ruhmes und seiner Macht, an der Seite Marie Louisens und umgeben von goldstrotzenden Marschällen, seinen vierzigsten Geburtstag feiern sah. Dem Zauber, den das damalige Frankreich auf den Fremden übte und üben musste, konnte auch der junge Russe nicht ganz widerstehen - er gesteht ein, von der Höflichkeit, Liebenswürdigkeit und Offenheit seiner Umgebung begeistert gewesen zu sein und trotz der entschieden antifranzösischen Gesinnung, die er mitgebracht, am 15. August im Park von Versailles in das donnernde "Vive l'empereur" eingestimmt zu haben, mit welchem das Volk seinen ruhmbekränzten Imperator empfing.

Noch bevor der lernbegierige junge Mann seine Reiselust völlig gestillt und den Plan ausgeführt hatte, die übrigen europäischen Culturländer ebenso eingehend zu studiren, wie Deutschland und Frankreich, wurde er durch die Ereignisse, welche den Krieg von 1812 zur Folge hatten, in seine Heimath zurückgerufen. gesammte europäische Continent musste dem gegen die russische Macht heranziehenden Imperator Heeresfolge leisten und demgemäss von den Unterthanen Kaiser Alexander's gemieden werden. Nikolaus Turgenjew hatte von Deutschland indessen nur für kurze Zeit Abschied genommen: im Gefolge der siegreichen Armee, welche die flüchtigen Franzosen verfolgte, kehrte er - jetzt Beamter im Ministerium des Auswärtigen - schon im Januar 1813 nach Deutschland zurück. Der erst 23jährige Mann hatte sich durch genaue Kenntniss der deutschen Zustände, solide Bildung, tüchtige Sprachkenntnisse und unabhängige Gesinnung so hervorzuthun gewusst, dass man ihm sofort eine wichtige Stellung anvertraute. Er wurde Rath jener Central-Commission zur Verwaltung der den Verbündeten unterworfenen, herrenlosen, deutschen Länder, an deren Spitze Stein stand und in welcher Preussen durch die Geheimräthe Friese und Eichhorn, Oesterreich durch den Hofrath von Spiegel vertreten war. Diese politisch-administrativen Lehrjahre, die Turgenjew unter der Leitung Stein's verbrachte, sind für den gesammten Gang seiner Entwicklung entscheidend gewesen. Mit dem Enthusiasmus eines für die höchsten Interessen der Menschheit begeisterten jungen Gemüths und jener aller nationalen Vorurtheile baren Unbefangenheit, die den Söhnen des kosmopolitischen 18. Jahrhunderts eigenthümlich war, schloss der junge russische Diplomat sich dem grössten Deutschen seines Zeitalters rückhaltslos an. So warm und voll war seine Hingabe an den Regenerator Preussens, dass die Erinnerungsblätter, die Turgenjew dreissig Jahre später seinem

"ersten Chef" widmete, noch von jugendlicher Begeisterung dictirt zu sein scheinen und dass sie den deutschen Leser, der sie zur Hand nimmt, mit wohlthuendster Frische berühren. Zwei eingehende Capitel des bekannten Buchs über Russland und die Russen 1) sind ausschliesslich Stein gewidmet und noch am Abend seines Lebens wärmte der 82 jährige Greis sich an der Erinnerung, dass "dieser grosse Mann ihm bis an das Ende seines Lebens seine gute Meinung und seine Freundschaft erhalten habe". Fast drei Jahre lang war der "Collegien-Assessor Turgenjew" Stein's beständiger Begleiter, zu Zeiten sein täglicher Gast. Gemeinsam wurde der Weg von Frankfurt nach Chatillon und weiter nach Paris zurückgelegt, gemeinsam daran gearbeitet, die vielfach widerstreitenden Interessen der Alliirten zusammenzuhalten, unverrückt auf das Ziel der Absetzung des corsischen Imperators losgesteuert. Turgenjew war nicht nur in Bezug auf die grossen Fragen der europäischen Politik, sondern auch bezüglich der deutschen Dinge Stein's warmer Anhänger. Ungleich der Mehrzahl seiner Landsleute besass er volles Verständniss für die auf Wiederherstellung der deutschen Reichseinheit gerichteten Bestrebungen seiner deutschen Freunde - ganze Passagen seines Werks sind der Vertheidigung der Pläne Stein's gewidmet, "dieses Mannes, der allein durch die Grösse und Reinheit seines Charakters unberechenbare Wirkungen geübt hat". - Wie mit Stein selbst, so stand Turgenjew auch mit den Freunden dieses seines Meisters auf dem vertrautesten Fuss, namentlich mit Arndt. für den er eine besondere Vorliebe gehabt zu haben scheint: die Behandlung, welche diesem "homme distingué" zur Zeit der Demagogenhetze zu Theil

<sup>1)</sup> La Russie et les Russes. Bruxelles 1847.

wurde, erfüllte Turgenjew's Seele noch viele Jahre später mit dem leidenschaftlichsten Unmuthe. Bis in ihr hohes Alter blieben diese nach Entwicklungsgang und Lebensrichtung gründlich verschiedenen Männer durch die Erinnerung an die gemeinsam verlebten grossen Zeiten ihres Lebens freundschaftlich verbunden. Als 1847 das mehrerwähnte Turgenjew'sche Buch über Russland erschien, wurde dem alten Kriegsgefährten ein Widmungsexemplar zugesandt und in ebenso herzlicher Weise gedenkt der greise Verfasser der "Wandlungen und Wandrungen mit dem Reichsfreiherrn von Stein" des "kleinen gescheidten, braven, hinkenden Moskowiters von unermesslich guter Laune, den Stein so gern mochte". - Als im J. 1816 Turgenjew's deutsche Mission zu Ende ging und dieser sich mit schwerem Herzen zur Rückkehr in die Heimath anschickte, redete Stein, "bei dem doch sonst die Pflicht Allem vorging", dem jungen russischen Freunde allen Ernstes zu, in Deutschland zu bleiben. Oft genug hat Turgenjew es in der Folge bedauert, der diplomatischen Thätigkeit für sein Vaterland die administrative vorgezogen und Stein's Abschiedsworte "Restez avec nous, vous y serez mieux, que dans votre patrie" unbefolgt gelassen zu haben.

Im December des Jahres 1816 traf Turgenjew nach fast vierjähriger Abwesenheit wieder in Petersburg ein. Russland hatte sich, — was die gebildeten Schichten seiner Gesellschaft anlangte — während der Jahre, die auf die napoleonische Invasion gefolgt waren, unkenntlich gewandelt und machte dem heimgekehrten Reisenden einen völlig veränderten Eindruck. "Die Bewegung, welche die grossen Ereignisse der Zeit in die Gemüther gebracht hatte, — war auf den verschiedensten Gebieten erkennbar. Von der Rückkehr der russischen Armee aus dem

Auslande datirte das, was man das Erwachen der liberalen Ideen in Russland nannte. Nicht nur die Officiere und Mannschaften der grossen Armee, auch die grosse Masse der in die Milizen getretenen Leute hatten das Ausland gesehen: diese Landwehrsoldaten hatten sich, sobald sie die Grenze überschritten, in ihre Heimwesen begeben und dort durch Jahre verarbeitet und durchsprochen, was sie in Europa gesehen und gehört. Lauter aber, als menschliche Stimmen es irgend vermocht hätten, sprachen die Ereignisse — sie waren es, die die wahre Propaganda für die liberalen Ideen machten. Am deutlichsten manifestirte diese neue Richtung der Geister sich an den Orten, wo die meisten Truppen versammelt waren, vor allem in Petersburg, dem Mittelpunkt des Staatslebens, dem Garnisonsort der Elite-Truppen." — Die Krisis, welche sich während der Jahre 1816-24 in dem Russland Alexander's L. vollzog und schliesslich in dem Militäraufstande vom 14. December 1825 zum Ausbruch kam, ist zu häufig 1) und zu eingehend geschildert worden, als dass weitere Anführungen aus den bezüglichen Passagen des Turgenjew'schen Buchs am Orte sein könnten. Ermuthigt durch Kaiser Alexander's Vorgehen in dem sich selbst wiedergegebenen, mit constitutionellen Befugnissen ausgestatteten Königreiche Polen<sup>2</sup>), lebten die jüngeren und gebildeteren Elemente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine der beredtesten Schilderungen dieser Zeit enthalten die 1874 bei S. Hirzel in Leipzig zum zweiten Male aufgelegten: "Memoiren eines russischen Dekabristen".

<sup>2)</sup> In der am 27. März 1818 zu Warschau bei Gelegenheit der Eröffnung der polnischen Ständeversammlung gehaltenen (französischen) Rede hatte der Kaiser mit Bezugnahme auf die neue Constitution wörtlich gesagt: "Vous m'avez offert le moyen de montrer à ma patrie ce que je prépare pour elle depuis longtemps et ce qu'elle obtiendra, lorsque les éléments d'une oeuvre aussi importante auront atteint le développement nécessaire".

der russischen Gesellschaft, insbesondere der Aristokratie und der Garde seit der Mitte des zweiten Jahrzehnts der festen Hoffnung, die Tage des absolutistisch-despotischen Regiments gingen auch in Russland zu Ende, um einer liberal-constitutionellen Aera Platz zu machen. Die Mittelpunkte der Propaganda für die neuen humanen Zeitideen waren die von den höheren Kreisen des Beamtenthums und des Militärs fleissig besuchten Freimaurerlogen, in der Armee die Lancasterschulen, deren die jüngeren Officiere sich mit Eifer annahmen - an die Stelle der brutalen Gamaschenwirthschaft und der zügellosen Vergnügungssucht alten Stils war eine dem russischen Leben bis dazu völlig unbekannt gewesene Hingabe an ideale Bestrebungen getreten, welche die Physiognomie der Gesellschaft unkenntlich veränderte. - So wenig Nikolaus Turgenjew den Glauben an die Festigkeit der liberalen Entschliessungen des Kaisers zu theilen vermochte, der den Ausgangspunkt der Zukunftshoffnungen seiner Landsleute bildete, so fest war er entschlossen, das Seinige zur Verwirklichung der Reformen zu thun, die er für besonders dringend hielt. Wenige Wochen nach seiner Rückkehr in die Heimath trat er mit einer Schrift hervor, die er bereits als Göttinger Student begonnen und seitdem sorgfältig ausgearbeitet und gefeilt hatte, einer Abhandlung über die "Theorie des Steuerwesens", welche wegen der Kühnheit und Entschiedenheit ihrer Sprache das grösste Aufsehen erregte und ihren Verfasser sofort zum Gegenstande der öffentlichen Aufmerksamkeit machte. Den Grundgedanken des Buchs bildete der Satz, dass die Beseitigung der Leibeigenschaft die nothwendige Bedingung für jede wirthschaftliche Reform sei, die diesen Namen verdienen wolle. Nicht nur die grüne Jugend, auch der einsichtigere Theil des höheren Beamtenthums nahm dieses

Plaidover für Umgestaltung der Grundlagen des russischen Staats- und Gesellschaftslebens mit lautem Beifall auf. Von der reactionären Clique abgesehen, die sich um den ersten Vertrauensmann des Kaisers, den Grafen Araktschejew gesammelt hatte, wetteiferte Alles, was auf Bildung und Einfluss Anspruch machte, in Aufmerksamkeiten gegen den jungen Staatsmann, dessen Nüchternheit und Gründlichkeit zu der Unklarheit der liberalen Wünsche seiner Zeitgenossen allerdings im wohlthuendsten Gegensatz stand. Eine Anzahl freisinniger Mitglieder des Reichsraths, insbesondere der ehemalige Reichskanzler Graf Rumänzow, Admiral Mordwinow, Graf Potocki und der Geheimrath Tutolmin wussten zu bewirken, dass der 28jährige Beamte im Ministerium des Innern in die Kanzlei ihres Collegiums gezogen, zum Adlatus eines der Staatssecretäre desselben, später zum Staatssecretär gemacht und mit den wichtigsten Arbeiten betraut wurde. Turgenjew war bald die Seele des vom Admiral Mordwinow, später vom Grafen Golowin geleiteten Reichsrathscomité's für finanzielle Angelegenheiten, das die verkehrte Politik des Finanzministers Guriew bekämpfte und unermüdlich auf eine Radicalreform des Steuerwesens drängte. Seine Anschauungen wussten sich so zahlreiche Anhänger zu erwerben, dass Gurjew es für das gerathenste hielt, sich einer so ausgezeichneten Kraft zu versichern; er sandte seinen Schwiegersohn, den Grafen Nesselrode, zu Turgenjew und diesem gelang es, den Adlatus des Staatssecretärs zum förmlichen Uebertritt in das Finanzministerium und zur Leitung des Departements für das Creditwesen zu bewegen. Gurjew floss anfangs von Liebenswürdigkeiten gegen seinen neuen Departementsdirector über: die erste Begegnung beider Männer wurde durch eine Umarmung eingeleitet, keine Gelegenheit zur Verlautbarung freisinniger Grundsätze unbenutzt gelassen und so geschickt manipulirt, dass Turgenjew, wenn er das Arbeitszimmer seines Chefs betrat, regelmässig Benjamin Constant's "Minerve" auf dem Schreibtisch desselben vorfand. Nichtsdestoweniger konnte das Zusammengehen zweier Männer, von denen der eine nur an seine Carrière, der andere lediglich an die Verwirklichung seiner patriotischen Pläne dachte, nicht von Dauer sein. Turgenjew wurde bald gewahr, dass die in der Finanzverwaltung herrschende bodenlose Verwirrung jede gedeihliche Thätigkeit unmöglich mache und dass die Menschenfurcht seines Ministers zu gross sei, als dass an heilsamen Wandel zu denken sei. Weder in die Anleihen, welche mit dem Auslande abgeschlossen wurden, noch in die Organisation des inneren Steuerwesens waren Ordnung und System zu bringen; alle Anläufe zu einer gerechteren Steuervertheilung blieben undurchgeführt; kamen einflussreiche grosse Herren in Betracht, so konnten weder die von der Krone gemachten Vorschüsse, noch die fälligen directen Steuern eingetrieben werden, denn die vornehmen Schuldner verschanzten sich hinter die Person des Kaisers und Gurjew war nicht der Mann, diesem reinen Wein einzuschenken 1). Dem Minister wurde der gewissenhafte und starre Departementsdirector bald so unbequem, dass er denselben nur selten empfing und dass die wichtigsten Angelegenheiten hinter dem Rücken desselben abgemacht wurden. Als Turgenjew eines Tages erfuhr, der Minister habe eine ihm übertragene Arbeit über Veränderung des Modus der Stempelund Umschreibungssteuer heimlich einem andern Beamten

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vergl. über das Einzelne: v. Bernhardi "Geschickte Russlands und der europäischen Politik". Bd. III, p. 146 ff. (Leipzig bei S. Hirzel 1877.)

übergeben, stand sein Entschluss fest, das Finanzministerium zu verlassen. Er trat in die Reichskanzlei zurück. wurde indessen bald gewahr, dass Gurjew zu seinem unversöhnlichsten und tödtlichsten Feinde geworden sei, und dass der Einfluss dieses Mannes weit genug reichte, um des ehemaligen Departementsdirectors Thätigkeit in dem Reichsrathscomité für finanzielle Angelegenheiten völlig lahm zu legen. Eine Niederlage, welche der Finanzminister bei Berathung seiner Stempelsteuer im Reichsrathe erlitt, zu welcher Turgeniew aus Rücksicht gegen sein früheres Verhältniss aber nicht mitgewirkt hatte, führte zu Turgenjew's Versetzung aus der finanziellen in die Justizabtheilung des Reichsraths: Gurjew hatte zu bewirken gewusst, dass das Reichsrathsvotum über die erwähnte Steuerfrage cassirt, Turgenjew aber durch Speranski, den ersten Staatssecretär, eröffnet wurde: "Se. Majestät seien mit ihm höchst unzufrieden und liessen ihn bedeuten, dass die kaiserliche Geduld sehr gross sei, schliesslich aber doch erschöpft werden könne". - Dabei sollte es indessen nicht sein Bewenden behalten: in der Justizabtheilung des Reichsraths kamen die zahlreichen Fälle zur Verhandlung, in denen Gutsbesitzer wegen gegen ihre Leibeigenen begangener Härten zur Rechenschaft gezogen wurden und Turgenjew verwickelte sich wegen seiner unerschrockenen Parteinahme für die Sache der Unterdrückten schon nach kurzer Zeit in zahlreiche Händel. Selbst mit seinem früheren Gönner, dem Admiral Mordwinow, zerfiel er bald vollständig: "Sie scheinen zu glauben", hatte dieser dem Bauernanwalt eines Tages in feierlicher Versammlung zugerufen, "Sie scheinen zu glauben, dass alle Leibeigenen Heilige, ihre Herren aber Ungeheuer sind". - Ueberzeugt, dass wenigstens zunächst für die Idee nichts zu thun sei, der er sein Leben gewidmet und zugleich durch

den schlechten Zustand seiner Gesundheit gequält, beschloss Turgenjew seine bisherige Stellung aufzugeben; auf den Rath des Staatssecretärs Speranski bewarb er sich in einem direct an die Person des Kaisers gerichteten Schreiben um das eben vacant gewordene Amt eines kaiserlichen Generalconsuls in London, das ihm Gelegenheit bieten sollte, seine Gesundheit zu kräftigen und die brittischen Verhältnisse, insbesondere die Geschworenengerichte, zu studiren. Dieses Gesuch wurde abschlägig beschieden, aber in so huldreicher Weise, dass der Bittsteller wieder zu glauben begann, er werde am Ende doch noch in die Lage kommen, seinem Vaterlande nützen zu können. Demselben Manne, den er vor kurzem auf das härteste angefahren hatte, liess Alexander durch den Grafen Araktschejew eröffnen "dass er seine Dienste im Reichsrathe nicht entbehren könne und dass er bereit sei. des Staatsraths Turgenjew ungenügenden Gehalt zu erhöhen" - ein Anerbieten, das Turgenjew mit dem Selbstgefühl des ächten Aristokraten und zum grossen Wohlgefallen des Kaisers ablehnte, indem er Araktschejew schrieb, "er habe um ein Amt, nicht um Geld gebeten, werde aber selbstverständlich die Dienste zu leisten fortfahren, die der Monarch von ihm erwarte". - Auf diesen Beweis kaiserlichen Wohlwollens folgte bald ein zweiter, über dessen Bedeutung sich freilich streiten liess. Im Sommer des Jahres 1824 musste Turgenjew seiner Gesundheit wegen in's Ausland gehen. Der nachgesuchte Urlaub wurde ihm bewilligt, indessen von einer Einladung zum Grafen Araktschejew begleitet. Dieser sagte Turgenjew, der Kaiser lasse ihn ersuchen, einen guten Rath anzunehmen und zwar den, sich im Auslande in Acht zu nehmen. "Sie werden", hatte der Kriegsminister gesagt, "von Leuten umgeben sein, die nichts als Revolution athmen und den Versuch machen werden, Sie mit sich fortzureissen. Trauen Sie diesen Leuten nicht und seien Sie vorsichtig."

Turgenjew hatte diesen ihm im Namen des Kaisers ertheilten Rath, wie er selbst berichtet, nicht ohne Lächeln hinnehmen können. Er hatte zeitweise einer der zahlreichen geheimen Gesellschaften angehört, die in dem damaligen Russland existirten, und gerade diesen gegenüber seine Abneigung gegen Alles, was nach Conspiration und gewaltsamem Umsturz schmeckte, deutlich zu verstehen gegeben. Im Jahre 1817 war eine Anzahl vornehmer jüngerer Männer zu einem "Bunde des Heils" zusammengetreten, dessen vier Classen die öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten im Stillen überwachen, auf die sittliche Erziehung der Jugend einwirken, den Gang der Rechtspflege beobachten und auf die Erhöhung des Nationalreichthums hinwirken sollten - Zwecke, die alle Staatsgefährlichkeit ausschlossen und statutarisch alle "nicht an und für sich gerechtfertigten Mittel" perhorrescirten. In der Hoffnung, für die Aufhebung der Leibeigenschaft wirken zu können, war Turgenjew auf Einladung des Fürsten Trubetzkoi und seines Freundes, des Generals Michel Orlow, dieser "geheimen Gesellschaft" beigetreten. Eine vorgeschrittene Minderheit derselben, an deren Spitze der später so bekannt gewordene Obrist Paul Pestel, Nowikow u. A. standen, wollte es bei dem ursprünglichen Programm nicht bewenden lassen und begann auf den Vereinsversammlungen constitutionelle, später auch republikanische Pläne zu discutiren. Turgenjew und dessen Freunde erklärten sofort, sich auf Unternehmungen solcher Art nicht einlassen zu wollen; unter Berufung darauf, dass ein soeben erlassener kaiserlicher Befehl alle geheimen Gesellschaften verbiete, erklärten

sie schon im Herbst des Jahres 1820 den "Bund des Heils für aufgelöst": der bezügliche Beschluss wurde in einer Ende Februar des Jahres 1821 gehaltenen Versammlung der Bevollmächtigten förmlich gefasst und Namens derselben durch Nikolai Turgenjew zur Kenntniss aller Vereinsglieder gebracht. Da Turgenjew die Sache für völlig beendet hielt, sein Vorgehen in der höheren Gesellschaft ziemlich bekannt geworden war, er mit Pestel, Juschnewsky und den übrigen Enragés des Bundes immer nur oberflächliche Beziehungen gehabt hatte, war ihm unbekannt geblieben, dass seine ehemaligen Genossen eine neue Vereinigung gebildet hatten, welche ganz direct auf eine gewaltsame Umwälzung hinarbeitete.

Dem mit Geschäften und Sorgen überbürdeten, unermüdlich thätigen Manne war während der vier Jahre, welche auf die Auflösung des Bundes gefolgt waren, die Erinnerung an denselben gründlich abhanden gekommen, und als er im Sommer des Jahres 1824 nach Karlsbad reiste, um dort die Cur zu gebrauchen und dann auf längere Zeit nach Italien zu gehen, kam ihm nicht entfernt in den Sinn, dass diese Episode seines Lebens, die dem Kaiser keineswegs unbekannt geblieben war, für ihn und seine Zukunft von Folgen sein könne. Eben so wenig dachte die damalige Regierung daran, dem seiner Thätigkeit und Energie wegen allgemein geschätzten, zum Rang eines "wirklichen Staatsraths" erhobenen Beamten, der nur gethan, was vor ihm zahlreiche seiner Collegen gethan hatten, zu misstrauen. Beweis dafür war, dass Turgenjew, als er im Sommer 1825 aus Italien nach Karlsbad zurückkehrte, einen in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefassten Brief vorfand, in welchem der neue Finanzminister Cancrin ihn zur Ueber-

nahme einer Directorialstellung in seinem Ministerium einlud und hinzufügte, der Kaiser habe gemeint, er (Turgenjew) werde diese neue Stellung wohl mit seinen, einmal unentbehrlich gewordenen Functionen im Reichsrath verbinden können. Diese Stellung sollte nur die Vorstufe zu höheren Würden sein, "denn", hatte der Kaiser gesagt, "Speranski (der damalige erste Staatssecretär) fängt an, faul zu werden, et il n'y a que Tourgenjew, qui soit capable de le remplacer". - Ein günstiges Geschick wollte, dass Turgenjew sich durch diese kaiserlichen Gunstbezeugungen nicht bestimmen liess, Cancrin's Anerbietungen zu folgen. Da er wusste, dass der neu ernannte, von ihm als Ehrenmann hochgeachtete Finanzminister entschiedener Schutzzöllner war, hielt er, seiner eigenen freihändlerischen Anschauungen wegen, ein gedeihliches Zusammenwirken für unmöglich, schrieb aus diesem Grunde ab und blieb - da sein Urlaub noch nicht abgelaufen war — im Auslande.

Sechs Monate später war Alexander I. eine Leiche, der Mann, dem er wiederholt Zeichen seines höchsten Vertrauens gegeben hatte, ein Proscribirter, der dem Strang, im günstigsten Falle der Verbannung nach Sibirien, nur durch den zufälligen Umstand entgangen war, dass er sich ausserhalb der Grenzen des Reichs befand, dessen Zügel die erbarmungslose Hand des Kaisers Nikolaus ergriffen hatte. Turgenjew war nach Beendigung seiner zweiten Karlsbader Cur nach Nassau gegangen, um seinen alten Gönner Stein 1) aufzusuchen, dann nach

<sup>1)</sup> Cet homme que j'avais toujours tant aimé, respecté, admiré je le trouvais visiblement affaibli. Il parla peu des affaires du continent de l'Europe, mais il parut fortement préoccupé du sort de l'Angleterre; il entrevoyait des dangers imminents pour l'aristocratie et surtout pour l'église établie. (La Russie et les Russes t. I., 134).

Paris, wo er die Nachrichten vom Tode Kaiser Alexander's und vom Ausbruch des Decemberaufstandes erhielt. Dass man ihn wegen seiner einstigen Theilnahme an dem seit Jahren aufgelösten "Bunde des Heils" der Theilnahme am Hochverrathe bezichtigen werde, kam dem ahnungslosen Manne nicht in den Sinn, - auch nicht, als er erfuhr, dass er wegen dieses angeblichen "Vergehens" in Anklagestand versetzt worden sei. Als er im Jahre 1826 die diesbezügliche Nachricht erhielt, sandte er von London aus ein aufklärendes Memoire nach Petersburg, fest überzeugt, dass die Sache damit abgethan sein werde. Er hatte sich indessen in dem Herrscher, der den Thron des trotz aller Hinterhaltigkeit und Bestimmbarkeit human denkenden Alexander bestiegen, ebenso verrechnet, wie in den Männern, an welche dieser die höchsten Staatsämter ausgeliefert. In den Augen des Kaisers Nikolaus war das Bekenntniss zu liberalen Ideen ein eben so schweres Verbrechen, wie die Theilnahme an der Verschwörung, jede, auch die entfernteste Beziehung zu den Verschworenen eine Todsünde, jeder Vorwand zur Verurtheilung von Männern, die den Muth einer selbstständigen Meinung gehabt, ausreichend. Auf Grund eines Urtheils, das noch dreissig Jahre später denen, die es unterschrieben, die Schamröthe in's Gesicht trieb und mit Hilfe einer Argumentation, die aller menschlichen Logik in's Gesicht schlug, wurde der wirkliche Staatsrath Nikolaus Turgenjew als Hochverräther "der ersten Kategorie" in contumaciam zum Tode, später (gleichfalls in contumaciam) zu "ewiger Zwangsarbeit" in den sibirischen Bergwerken, verurtheilt. Bludow, der Jugendgenosse Alexander Turgenjew's, der bis dahin in den Kreisen des liberalen Adels eine Rolle gespielt hatte und in der Folge zum Grafen. Minister des Innern. Chef der legislativen

Abtheilung der kaiserlichen Kanzlei, schliesslich zum Präsidenten des Reichsraths und des Ministercomité's erhoben wurde - Bludow war es gewesen, der seine geschickte Feder zu dem von Unwahrheiten und Parteilichkeiten strotzenden Bericht hergegeben hatte, auf Grund dessen von dem für diese Angelegenheit niedergesetzten Specialbericht das Bluturtheil gefällt worden war. - Von den Nachtretern der Araktschejew'schen Reactionspartei und den unvermeidlichen Schmeichlern der Tagesmeinung abgesehen, waren alle gebildeten Russen - auch die Gegner der von Turgenjew vertretenen Richtung - darüber einig, dass das über diesen gefällte Verdict eine Ausgeburt des schamlosesten Despotismus sei. Der Verurtheilte selbst war wie vom Blitz gerührt - das hatte er, der unter dem humanen Bruder des neuen Selbstherrschers gelebt, nicht für möglich gehalten! Es vergingen Jahre, bevor Turgenjew die Hoffnung ganz aufgab, auf Grund einer neuen Untersuchung freigesprochen und rehabilitirt zu werden; erst nachdem sein Erbieten, sich einer zweiten Untersuchung zu stellen, wenn das Urtheil vom Juni 1826 suspendirt würde, - abschlägig beschieden worden war, entschloss der tief gekränkte Mann sich, alle Gedanken an eine Heimkehr aufzugeben und ein neues Vaterland zu suchen. — Gegen die Folgen des ihm zugedachten Geschicks war er geschützt. Die Rettung seines Vermögens hatte er dem muthigen Vorgehen des geliebten Bruders, die Sicherheit seiner Person dem Schutz der britischen Gesetze zu danken. An Versuchen, den Geächteten seines Asyls zu berauben, liess der kurzsichtige Petersburger Despotismus es freilich nicht fehlen: der damalige russische Geschäftsträger in London hatte die Frechheit, Canning die Auslieferung Turgenjew's zuzumuthen, ein Verlangen, welches mit stolzer Berufung

darauf beantwortet wurde, dass der Herr Geschäftsträger nicht zu wissen scheine, mit wem er es zu thun habe!

Nachdem unwiderruflich feststand, dass er von dem Lande seiner Jugend für immer geschieden sei, liess der Verbannte sich in England, später in Paris nieder, wo er in der Folge naturalisirt wurde - das Deutschland der dreissiger und vierziger Jahre war einem Manne, auf welchem der Hass des "Horts der conservativen Interessen" ruhte, selbstverständlich verschlossen. Wenn ihn irgend etwas für das erlittene schwere Unrecht entschädigen konnte, so war es die unverminderte Achtung und Freundschaft Aller, die ihn kannten. Besonderes Gewicht legte er darauf, dass sein verehrter Stein "ihn nie auch nur einen Augenblick für schuldig gehalten" und sich bei offener Tafel in Gegenwart verschiedener hochgestellter Russen in Ausdrücken ungeschminkter Verachtung über Nesselrode ausgelassen hatte, der zu diesem ungerechten Urtheil geschwiegen. Den Brief, in welchem Alexander Turgenjew dem Bruder von der bezüglichen Unterredung Bericht erstattet, wird kein Deutscher ohne Rührung aus den Händen legen - wärmer. als diese Russen es gethan, kann man sich über den grossen, unerreichten Mann überhaupt nicht aussprechen. "Als ich den Baron Stein verliess", schreibt Alexander dem Bruder am 18. Juli 1828 aus Ems, "war ich in einer Geistes- und Gemüthsverfassung, wie sie mir lange nicht vergönnt gewesen ist. Ich dankte Gott von Herzen für die Meinung, die der Baron Stein über Dich geäussert hatte und von der ich wusste, dass sie Dir schwerer wiegen würde, als die all' Deiner Richter und Verläumder." - In demselben Jahre, in welchem ihm der Trost dieses Briefes geworden, liess Nikolaus Turgenjew sich in Paris nieder, wo er ein Menschenalter lang als Privat-

mann, ausschliesslich mit der Erziehung seiner Kinder und mit literarischen Arbeiten beschäftigt, lebte. Das dreibändige Buch "La Russie et les Russes" (das u. A. eine meisterhafte wahrhaft vernichtende Kritik des Bludow'schen Berichts enthielt) war unter diesen Arbeiten die hervorragendste: als wichtiger Beitrag zur russischen Cultur- und Staatsgeschichte erregte es auch in solchen Schichten der gebildeten Gesellschaft Antheil, die sich um den Aufstand von 1825 und Turgenjew's Verhältniss zu demselben nicht gekümmert, und diese Episode längst vergessen hatten, als die erste wahrheitsgetreue Darstellung derselben erschien (1847). Dem Verfasser war an seiner Rechtfertigung indessen noch immer so viel gelegen, dass er diese Schrift an die Mehrzahl seiner alten Freunde (u. a. E. M. Arndt) übersandte. Die damals in Russland herrschende, allen Reminiscenzen an die Tage Alexanders feindliche Strömung und der fast gleichzeitige Ausbruch der Februarrevolution machten die Wirkung, die der Verfasser erwartet haben mochte, freilich unmöglich. Nichtsdestoweniger wurde das fleissige, mit mancherlei interessantem Actenmaterial ausgestattete Buch in's Deutsche übersetzt und noch zu den Zeiten des Krimkrieges als eine der zuverlässigsten Quellenschriften über Russland und russische Zustände angesehen.

Die grosse Umwälzung, welche das Zarenreich erfuhr, als der Urheber des letzten orientalischen Krieges gestorben, der Haupttheil seiner "Werke" ihm in das Grab "gefolgt" war, schien auch Nikolaus Turgenjew's Lebensschicksalen eine neue Wendung geben zu sollen. Zu der relativ kleinen Zahl der Ueberlebenden, welche von Alexander's II. zu Gunsten der Decembristen erlassener Amnestie (August 1856) Vortheil ziehen konnten, gehörte auch der jetzt 68jährige Staatssecretär Alexander's I. Bei

dieser Amnestie blieb es aber nicht: da an eine Revision des verjährten Processes von anno 25 nicht mehr zu denken war, wurde Turgenjew direct aufgefordert, in sein Vaterland zurückzukehren, und als er (wenn ich nicht irre im Sommer 1859) in Petersburg eintraf, vom Kaiser empfangen und mit Auszeichnung behandelt: dem Fürsten. der die Leibeigenschaft aufgehoben, war es ein Bedürfniss gewesen, den Mann zu rehabilitiren, der zuerst auszusprechen gewagt hatte, dass die Emancipation des Bauernstandes die Voraussetzung jeder wirklichen russischen Reformpolitik sei. Wie immer war auch dieses Mal das Verhalten des Monarchen ein Wink für entsprechende Haltung seiner Umgebung: nicht nur der junge Hof, auch die Ueberlebenden von Turgenjew's ehemaligen Richtern und Verläumdern beeilten sich, das heimgekehrte Opfer des Despotismus mit Aufmerksamkeiten zu überhäufen. Der wetterfeste Ehrenmann wusste aber auch jetzt die Würde zu wahren, die ihn in den Tagen des Exils umgeben hatte; als bei Gelegenheit einer Abendgesellschaft in den Gemächern der Kaiserin der Verfasser des schmählichen Berichts von 1825, der zum ersten Würdenträger des Reichs beförderte Graf Bludow die alte Bekanntschaft mit Turgenjew zu erneuern versuchte, wandte der stolze Patriot ihm im Angesicht des gesammten Hofes mit unverhohlener Verachtung den Rücken. - Wenig später kehrte er nach Frankreich zurück. So wohlthuend und versöhnend die Veränderungen, die er in seinem Vaterlande vorgefunden, auch auf Turgenjew einwirken mussten, er fühlte, dass er in dem Lande, das ihn vor 35 Jahren ausgestossen, völlig heimisch nicht wieder werden könne. Das Maass bürgerlicher Freiheit und Gesittung, das ihm zum Bedürfniss geworden, vermochte auch das moderne Russland nicht zu bieten - weder der Radicalismus des jüngeren Geschlechts noch der nach "Allerhöchsten" Auszeichnungen schielende officielle Liberalismus stimmten zu den Anschauungen, die die Resultate seines Lebens geworden waren. Er war französischer Bürger geworden und blieb es, weil er die Empfindung hatte, seinen Antheil an der Neugestaltung des Vaterlandes nachdrucksvoller in der Fremde, wie in der Heimath bethätigen zu können. Dass er Recht gehabt, dass er in dem modernen Russland (das er übrigens in den 60er Jahren noch wiederholt besuchte) nur um den Preis des Verzichts auf seine theuersten Ueberzeugungen hätte heimisch werden können, ist durch die Erfahrung bestätigt worden. So unerschütterlich sein Glaube an den guten Genius des russischen Volks und die Hochherzigkeit des "befreienden Czaren" feststand, so mussten die Ereignisse, welche dem letzten polnischen Aufstande folgten, den gesinnungstreuen Liberalen doch mit ernsten Besorgnissen vor der Zukunft Russlands erfüllen. Turgenjew's im Jahre 1868 russisch erschienene Schrift "Que faut-il désirer pour la Russie?" gab dieser Besorgniss entschiedenen und ungeschminkten Ausdruck. Gleich energisch verurtheilte derselbe das Polen gegenüber befolgte Vergewaltigungssystem und die von den nationalen Demokraten vertretene Anschauung. dass der sicherste Weg zur Freiheit die Aufrechterhaltung des zarischen Despotismus und die Vernichtung alles aristokratischen Einflusses sei: der Verfasser schloss dieses Bekenntniss mit der Behauptung, der Erlass einer Constitution sei für die Durchführung der begonnenen Reformen unentbehrlich, sei der einzige naturgemässe Abschluss der segensreichen Thätigkeit des Bauernbefreiers.

Durch ein ganzes Leben bewährte Treue für Menschen und Dinge, die dem Jüngling heilig gewesen, wird allenthalben nur selten gefunden, am seltensten bei Sla-

wen, die ihrer ganzen Natur nach bestimmbarer sind, als Romanen und Germanen. Imposanter ist mir der Adel solcher Treue gegen sich selbst (die nur bei wahrhaft ideal angelegten Menschen möglich ist) nie entgegengetreten, als bei einer flüchtigen Begegnung, die ich im Jahre 1870 (kurz vor Ausbruch des Krieges) mit Nikolaus Turgenjew gehabt. Geschäfte, die ich für einen gemeinsamen Bekannten übernommen, veranlassten mich bei Gelegenheit eines Aufenthaltes in Paris, das schöne, seitdem zerstörte Haus in der rue de Lille zu betreten. welches Turgenjew seit Jahren bewohnte. Auf den Arm seines Sohnes gelehnt und von einem Krückstock unterstützt, trat mir ein untersetzter, trotz seines hohen Alters blond aussehender Mann entgegen, dessen vornehme Zurückhaltung sofort in das Gegentheil übersprang, als der Fremde sich legitimirt und das Gespräch auf die Lage des russischen Bauernstandes gelenkt hatte. Wie männiglich bekannt, waren in den Jahren, welche der Aufhebung der Leibeigenschaft folgten, die bäuerlichen Zustände Russlands nichts weniger als befriedigend, die durch das Emancipationsgesetz begangenen technischen Fehler vielmehr so grell zu Tage getreten, dass sie für alle Sachkenner Gegenstand ernster Besorgniss wurden. Der alte Herr wollte das nicht recht gelten lassen und verfocht die Richtigkeit der Principien, welche der Gesetzgebung von 1861 zu Grunde gelegen, mit jugendlicher Lebendigkeit. Als ich, im Eifer des Gesprächs, an diesen Grundsätzen zu rütteln und gar zu behaupten wagte, das durch den Emancipations-Ukas anerkannte Recht jedes Bauern an eine Parcelle Gemeindeland sei die Quelle der ökonomischen Verlegenheiten, welche auf Gutsbesitzern und Bauern Russlands lasteten, gerieth der alte Vorkämpfer der russischen Bauernfreiheit in ein Feuer, das jede Fortsetzung unseres Disputs überflüssig erscheinen liess, dessen heilige Gluth mir aber einen Eindruck machte, den ich bis heute nicht los geworden bin. - Während der letzten Jahre seines Lebens arbeitete Nikolaus Turgenjew an der Herausgabe der Briefe seines Bruders, von denen oben die Rede gewesen, deren Erscheinen der Ausbruch des deutsch - französischen Krieges indessen bis zum Herbst des Jahres 1872 hinausschob. Von dem alten Manne, der den grössten Theil seines Lebens in Frankreich verbracht hatte und Bürger dieses Staates geworden war, ist nicht zu verwundern, dass er in der Vorrede zu diesem Buche sein Bedauern darüber ausspricht, dass die Deutschen nicht bei Sedan stehen geblieben, sondern durch die Abreissung Elsass-Lothringens die Saat eines Racenhasses ausgestreut hätten, "der den Zugang zu günstigerer Gestaltung der bürgerlichen Zustände unserer Staaten mindestens erschweren wird"1). Trotz dieser Vorwürfe und trotz der denselben eingefügten Versicherung, "die jüngsten Ereignisse hätten des Verfassers Empfindung für die deutsche Nation, zu seinem eigenen grossen Kummer, stark erschüttert", bekunden auch diese letzten für die Oeffentlichkeit bestimmten Aufzeichnungen Turgenjews, dass alte Liebe nicht rostet: sie zählen in langer Reihe die Deutschen auf, denen der Verfasser sich dankbar verpflichtet weiss und die er seine Freunde genannt, sie können die Bemerkung nicht unterdrücken, Russen Bludow und Speranski hätten denselben Mann zum Verräther machen wollen, dessen Namen der grosse

<sup>1)</sup> Turgenjew's in der Umgegend von Paris belegenes schönes Landhaus war von den daselbst einquartierten deutschen Truppen in roher, vandalischer Weise verwüstet, nur ein Gemach desselben unverletzt gelassen worden: das Zimmer, in welchem Stein's lebensgrosses Portrait hing.

Stein als mit "Ehre und Loyalität synonym" bezeichnet hätte und dem Humboldt geschrieben "le nom que vous portez est environné dans notre pays de souvenirs de respect et de haute éstime".

Fast 83 Jahre alt ist Nikolaus Turgenjew im Jahre 1873 gestorben. Trotz der Kurzlebigkeit des russischen Gedächtnisses und trotz der tiefen Kluft, die den Zeitgenossen der Befreiungs-Kriege und der ersten liberalen Aera seines Vaterlandes von seinen heutigen Landesgenossen trennte, ist ihm in dem Lande seiner Geburt ein ehrenvolles Gedächtniss gesichert geblieben.

## III. Iwan Turgenjew, der Dichter.

Iwan Turgenjew ist im October 1818 als zweiter Sohn eines den beiden berühmten Trägern dieses Namens nur entfernt verwandten Obristen Sergei Iwanowitsch Turgenjew auf einem im Gouvernement Orel belegenen Familiengut geboren worden 1). Der Vater des Dichters hat keine öffentliche Rolle gespielt; ich weiss von ihm nur zu berichten, dass er in seiner Jugend Gardeoffizier gewesen, mit dem Rang eines Obristen den Abschied genommen und dann die Verwaltung eines Familiengutes angetreten hat, um sich der Erziehung seiner Kinder zu widmen; er starb, als der Sohn 9 Jahre alt war. Auch

<sup>1)</sup> Die in der 4. Auflage dieses Buchs enthaltene Angabe, Iwan Turgenjew sei ein leiblicher Neffe von Alexander und Nikolaus Turgenjew gewesen, beruhte auf einem (in Russland weitverbreiteten) Irrthum, der u. A. dadurch herbeigeführt worden war, dass des Dichters Vater denselben Vornamen und dasselbe Patronymicum führte, wie der jüngste Bruder der beiden vorgenannten Schriftsteller.

über seine Mutter hat der Dichter in seinen 1874 erschienenen Lebenserinnerungen jede Andeutung vermieden und nur gelegentlich geäussert, die grobe Existenz des russischen Landadels jener Zeit habe ihm schon in der Jugend einen tiefen Widerwillen gegen die herrschenden Zustände und namentlich gegen die Leibeigenschaft eingeflösst. Bis zu seinem 12. Lebensjahre empfing Iwan Turgenjew keine anderen Eindrücke als die, welche ihm durch den Verkehr mit der Natur und die Tradition des elterlichen Hauses vermittelt wurden. Die im Jahre 1822 unternommene ausländische Reise der Familie kann auf das kaum zum Selbstbewusstsein erwachte Kind keine Wirkung gehabt haben. Dass die Kunde von dem im J. 1825 erfolgten Strafgericht über eine ganze Anzahl bis dazu hochgeachteter, als human und freisinnig bekannter Männer auf den jungen Turgenjew denselben Eindruck gemacht hat, wie auf Alexander Herzen und dessen Zeitgenossen, muss bei dem zarten Alter, in welchem der Knabe sich damals befand, bezweifelt werden, auf die spätere Entwicklung des Dichters ist die Krisis von 1825/26 unzweifelhaft von stärkstem und nachhaltigstem Einfluss gewesen. In dem kleinen Kreise derer, welche nach der Katastrophe von 1825 den liberalen Traditionen von Alexander's I. besserer Zeit treu blieben, wurden die Opfer des December-Aufstandes wie Heilige verehrt, galten freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen zu den Verbannten von 1825 für Adelsbriefe, die ihren Inhabern das "noblesse oblige" zur höchsten Ehrenpflicht machten. Gerade weil die das westliche Europa bewegenden Ideen in dem Russland des Kaisers Nikolaus auf die Proscriptionsliste gesetzt waren, wirkten sie auf diejenigen, zu welchen sie drangen, mit doppelter Stärke. - Diesen Kreisen schloss Iwan Turgenjew sich schon als Jüngling

an. In herkömmlicher Weise durch französische und deutsche Hauslehrer vorgebildet 1), bezog er zu Anfang der dreissiger Jahre die Moskauer Universität, welche mit einigem Grunde für die selbstständigste und unabhängigste der höheren russischen Bildungsanstalten ihrer Zeit galt. aber gerade darum von der Regierung ängstlich überwacht wurde 2). Nach zwölfmonatlichem Aufenthalt in Moskau siedelte er auf Wunsch seiner Familie nach Petersburg über, wo die begonnenen Studien drei Jahre lang fortgesetzt wurden. Dann folgte eine mehrjährige Bildungsreise in's Ausland, deren Haupttheil er in Berlin verbrachte. Die philosophische Facultät der Friedrich-Wilhelms - Universität war zum Mekka der strebsamen jungen Russen des vierten Jahrzehnts geworden, seit Stankewitsch die Hegel'sche Philosophie nach Moskau importirt und eine andächtige Gemeinde um dieselbe geschaart hatte. Zu den Füssen Hegel's und seiner Schüler sass in den dreissiger Jahren eine ganze Anzahl russischer Studenten, welche in der Folge berühmt geworden sind. Zwei von ihnen haben als Repräsentanten der beiden Richtungen, welche das neuere Russland beherrschten, besonders viel von sich reden gemacht, Michael

<sup>1)</sup> Obgleich die russische Literatur der zwanziger Jahre bereits eine erhebliche Rolle spielte, kam sie für Turgenjew's Jugendbildung wenig in Betracht. Seine erste Bekanntschaft mit derselben hatte er einem Leibeigenen zu danken, den die zopfigen russischen Dichter des 18. Jahrhunderts begeistert hatten und der aus diesen zu declamiren pflegte. Eine lebensvolle Schilderung dieses wunderlichen Declamators ist in T.s Erzählung "Punin und Baburin" enthalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mit Herzen, Ogarew, Aksakow und den übrigen in der Folge berühmt gewordenen Moskauer Studenten der dreissiger Jahre hat T. nicht in Verbindung gestanden, weil dieselben um einige Jahre älter waren, als er selbst.

Katkow, seit 1863 Redacteur der Moskauischen Zeitung und zehn Jahre lang Spiritus rector der Nationalpartei, damals ein eifriger Verehrer Werder's - und Michael Bakunin, Ex-Lieutenant der Garde-Artillerie, dann Mitarbeiter der "Halle'schen Jahrbücher", revolutionärer Führer in Prag und Dresden, Verbannter in Sibirien, Mitherausgeber des Herzen'schen Kolokol, schliesslich der verrufenste Demagoge und Communist in Europa. — Den Studienjahren dieser Männer lag die Beschäftigung mit praktischer Politik ebenso weit ab, wie unserem Dichter, der ganz in der Gedankenwelt lebte, die ihm durch seine neuen Lehrer erschlossen worden war und der in der Stille an seinen ersten poetischen Versuchen feilte. Gerade wie in dem Deutschland jener Tage, so bildete auch in dem damaligen Russland die Beschäftigung mit philosophischen und ästhetischen Problemen den Hauptinhalt des geistigen Lebens; erst in der Folge wurde die unter diesen Einflüssen emporgekommene Generation hüben wie drüben gewahr, dass die Consequenzen ihrer Weltanschauung eine radicale Umgestaltung der Wirklichkeit forderten. von der man sich bis dazu abgewandt hatte. - Turgenjew mag der unversöhnbare Gegensatz zwischen der Welt seiner Gedanken und den Verhältnissen, für welche er sich vorzubereiten beabsichtigt hatte, freilich schon früher aufgegangen sein. Als er aus Deutschland nach Petersburg zurückkehrte, um in den für russische Edelleute damals noch obligatorischen Staatsdienst zu treten, und dem (von Bludow geleiteten) Ministerium des Innern eingereiht zu werden, stand das System der Repression alles freieren geistigen und wirthschaftlichen Lebens in so üppiger Blüthe, dass für einen Mann seines Schlages an eine erspriessliche, in irgend welcher Rücksicht befriedigende Thätigkeit schlechterdings nicht zu denken war.

So bald, wie irgend thunlich, nahm er den Abschied, um es mit dem Landleben und der Thätigkeit eines Guts-Aber auch hier konnte er keine besitzers zu versuchen. bleibende Stätte finden. In seiner herrlichen Erzählung "Das adlige Nest" hat Turgenjew in ergreifender Weise die tiefe Schwermuth geschildert, die den aus der westlichen Culturwelt zurückkehrenden, durch ihre Einflüsse der einheimischen Lebensgestaltung entfremdeten, ob auch noch so patriotisch empfindenden Russen umfängt, wenn dieser den Versuch macht, den Reichthum der vielgestaltigen Bildung seiner Zeit an dem verödeten Herd seiner Väter zu vergessen. Nach einem längeren, vergeblich gebliebenen Versuch, das bewegte Herz durch unermüdliche Pflügerarbeit zur Ruhe zu bringen, kehrte er nach Petersburg zurück, um in dem jungen Schriftstellerkreise, der sich eben damals um den Kritiker Belinski und die Zeitschrift "Sowremennik" sammelte, Ersatz für die reiche Anregung zu suchen, welche die in Westeuropa verlebten Lehr- und Wanderjahre geboten hatten. Belinski war der erste, dem Turgenjew die literarischen Versuche, welche während der letzten Jahre entstanden waren, vorlegte, und der ein Verständniss für das eigenartige Talent seines neuen Freundes zeigte, dessen literarische Erstlinge ("Parascha", "Das Gespräch") ziemlich unbemerkt vorübergegangen waren. Turgenjew bedurfte der Ermuthigung des bedeutendsten russischen Kritikers seiner Zeit um so mehr, als ihm seine reiche Bildung und seine kritische Anlage zu Hindernissen freien Schaffens geworden waren. Er empfand lebhaft, dass die Stärke seines Talents mehr nach der Seite der Charakteristik, als der der Composition lag und dass die letztere mit der ersteren nicht Schritt hielt - ihm erschien ausserdem zweifelhaft, ob ein Pessimist, wie er, zu poetischem Schaffen überhaupt berufen sei und

ob Belinski's unaufhörlich wiederholte Doctrin, "dass für die russische Kunst die Stunde erst schlagen werde, wenn die Stunde der politischen Befreiung gekommen", nicht am Ende eine Verurtheilung seines eigenen Schaffens involvire. Nur auf Belinski's lebhaftes Drängen entschloss er sich, einige der später in dem "Jägertagebuch" gesammelten Skizzen erscheinen zu lassen. — Dass diese Bilder mit Begeisterung aufgenommen und sofort ihrer wahren Tendenz nach verstanden werden würden, hatte auch der Kritiker des Sowremennik nicht zu hoffen gewagt, der urtheilsfähige Theil des Publikums aber begriff instinctiv, was der düstere Hintergrund dieser unvergleichlichen Naturschilderungen bedeute und wem die Klage, die sich der Brust des Dichters entrungen, im letzten Grunde gelte. Die von Turgenjew geübte Wirkung war um so mächtiger, als er nicht als Parteimann, sondern als Künstler gesprochen, nicht im Namen einer bestimmten Doctrin, sondern als Priester des Schönen, das immer zugleich das ächt Menschliche ist. Protest erhoben hatte gegen die furchtbare Verwahrlosung eines tüchtigen Volks, gegen die trostlose Verwilderung und den Knechtssinn derer, die zu Führern dieses Volks berufen waren.

Als die Skizze "Chor und Kalinitsch" in den Spalten des "Sowremennik" erschien (1847) und die Runde durch das gesammte gebildete Russland machte, weilte der Verfasser bereits wieder ausserhalb der Grenzen seines Vaterlandes. In dem seiner dritten Revolution entgegen treibenden Paris des Julikönigthums wurden die ferneren Entwürfe zum "Tagebuch" und "Das adlige Nest" ausgearbeitet und zum Abschluss gebracht, — der erste Abdruck dieser Arbeiten, die erst mehrere Jahre später gesammelt erschienen, erfolgte im Sowremennik. — Für ihre Wirkung

legte die Regierung selbst Zeugniss ab. Kurze Zeit nachdem er aus Frankreich zurückgekehrt, wurde Turgenjew wegen eines unbedeutenden Zeitungsartikels, den er der Kunde von dem frühen Tode Gogols, des Dichters der "Todten Seelen" gewidmet hatte, durch einen kaiserlichen Machtspruch für mehrere Jahre auf seine Güter verbannt. Der Kaiser hatte den Sinn des "Tagebuchs" besser verstanden als seine Beamten, die trotz alles Diensteifers in der Kunst zwischen den Zeilen zu lesen, Neulinge geblieben waren. Der Dichter sollte dafür büssen, dass die argwöhnische Censur jener schlimmsten Periode des Nikolaitischen Zeitalters das "Tagebuch" unbeanstandet gelassen, sich an den Wortlaut ihrer Instructionen gehalten hatte. Politische Anspielungen im gewöhnlichen Sinne des Wortes liessen sich in diesen Schilderungen freilich ebensowenig nachweisen, wie directe Angriffe gegen das Institut der Leibeigenschaft, - was bedurfte es aber dieser, wo die Darstellung der russischen Wirklichkeit zugleich die schärfste Anklage gegen dieselbe enthielt! Der Pinsel des Malers, der das Schmerzensgesicht des leibeigenen Bauernstandes in so ergreifender Weise wiederzugeben gewusst, war ein gefährlicherer Hochverräther, als es die Feder eines politischen Pamphletschreibers hätte sein können und der berufene Wächter der Zufriedenheit des russischen Volks glaubte nur seine Pflicht zu erfüllen, wenn er dem Künstler, der für den Zauber der Kirchhofsruhe seines Vaterlandes kein Auge gehabt, das Handwerk für eine Weile legte.

Obgleich das Fürwort des Grossfürsten Thronfolger die Jahre der über Turgenjew verhängten Internirung abkürzte und obgleich die kaiserliche Censur während der kriegsbewegten letzten Monate der vorigen Regierung wichtigere Dinge zu thun hatte, als die Farbentöpfe russischer Landschaftsmaler chemisch zu analysiren, erhielt der Dichter seine volle Freiheit erst wieder, als mit dem Tode des Kaisers Nikolaus und der Beendigung des Krimkrieges ein neues Zeitalter begann. Die gewaltige Bewegung, welche seit dem Beginn der Arbeiten für die Aufhebung der Leibeigenschaft das gesammte russische Leben ergriff, riss auch ihn mit fort und erweiterte den Kreis seiner Aufgaben. Ungleich der Mehrzahl seiner Landsleute wusste Turgenjew sich aber auch während der Sturm- und Drangperiode, welche auf die Zertrümmerung des alten Jochs folgte, die ruhige Besonnenheit und den Sinn für das richtige Maass zu erhalten, welche zu allen Zeiten das Kriterium ächter Künstlerschaft gewesen sind. Mitten einer Zeit allgemeiner, bis zum Fieberwahnsinn gesteigerter nationaler Ueberhebung und Ueberschwänglichkeit erhob er nachdrücklichen und entschiedenen Protest gegen die Selbstüberschätzung und den kurzsichtigen Hochmuth der Moskauer nationalen Partei, die mit der Emancipation des russischen Volks den Zeitpunkt für die Ausrottung aller occidentalen Bildung und die Herstellung einer neuen slawischen Erde und eines neuen slawischen Himmels gekommen wähnte. Ebenso furchtlos und ebenso entschieden ist er im Namen wahrer Menschlichkeit und ächter Bildung gegen den russischen Radicalismus, gegen das junge "nihilistische" Geschlecht in die Schranken getreten, das während der auf die Emancipation folgenden Jahre sein Wesen trieb, und die gesammte überkommene Staats- und Gesellschaftsordnung bedrohte, um auf den Trümmern derselben ein neues, frevolutionäres Vandalenreich zu errichten. Die hervorragendsten von Turgenjew's neueren Schriften sind gegen die beiden Zeitkrankheiten gerichtet gewesen, welche sich nach Beseitigung des alten Systems der gebildeten und der halbgebildeten Gesellschaft Russlands bemächtigten und die Resultate des gemachten Fortschritts mehr wie einmal ernstlich in Frage stellten. In Mitten des Schwindels, der sich beim Beginn der sechziger Jahre der russischen Jugend bemächtigt hatte, in den Tagen eines allgemeinen und bedingungslosen Cultus der "neuen Ideen", eines Cultus, der ebenso götzendienerisch betrieben wurde, wie weiland die Anbetung des zarischen Absolutismus, - hielt der Verfasser des "Tagebuchs" in dem Roman "Väter und Söhne" der wüsten Demagogen- und Nihilistenwirthschaft der russischen "Allerneuesten" warnend einen Spiegel vor, der der herrschenden Richtung den hippokratischen Zug ihres verzerrten Gesichtes zeigte: als fünf Jahre später die Niederwerfung des polnischen Aufstandes und der Terrorismus der Moskauer "Patrioten" die nationale Selbstgefälligkeit und Ausschliesslichkeit auf den Gipfelpunkt getrieben hatten, im Sommer des J. 1867, erschien die Erzählung "Rauch", die bitterste Satire des Nationalitätsfanatismus, die überhaupt in russischer Sprache geschrieben worden, ein Buch, welches dem Verfasser für eine ganze Reihe von Jahren seine Popularität kostete. Selbst Gribojedow's berühmtes Lustspiel, jenes "Gore ot uma", das auf den Satz hinauslief, ehrliche und gebildete Leute seien in Russland dazu bestimmt, für Wahnsinnige zu gelten, selbst Gribojedow hat seinen Zeitgenossen nicht zu sagen gewagt, was Turgenjew den Beherrschern der öffentlichen Meinung von 1863 - 69 zurief, während diese sich eben auf dem Höhepunkt ihres Einflusses befanden: "Alles Russische ist Rauch, Rauch und Dunst, nichts weiter. Unaufhörlich ist Alles in der Umgestaltung begriffen, immer neue Nebelbilder tauchen auf, eine flüchtige Erscheinung vertreibt die andere, - in Wahrheit aber bleibt Alles wie es vorher war.

Die letzte von Turgenjew's grösseren Arbeiten, die Erzählung "Neuland" hat für die europäische Kenntniss russischer Zustände und zugleich für die neuere russische Sittengeschichte eine Bedeutung gehabt, die geradezu unermesslich genannt werden kann. Zu Anfang des Jahres 1877 publicirt, hat dieses Buch ein Bild des während der folgenden Jahre vor aller Welt enthüllten Treibens der jungrussischen Revolutionspartei entworfen, das man zur Zeit seiner Veröffentlichung für tendenziös und pesmistisch ausgab, das die folgenden Ereignisse indessen Zug für Zug - man könnte sagen Wort für Wort bestätigt haben. Wer diese Erzählung mit einigem Verständniss gelesen hat, kennt nicht nur die Geschichte der Wera Sassulitsch, Mirsky's, Myschkin's und der übrigen Helden der revolutionären Dramen von 1878, 1879 und 1880. - er ist zugleich über die Summe neurussischer Entwickelung der letzten Jahre ein für alle Mal unterrichtet. Das scheint man auch in Russland eingesehen zu haben. wo des Dichters neustes Werk unmittelbar nach seinem Erscheinen so böses Blut machte und für eine so parteiische und harte Verurtheilung des "jungen Geschlechts" galt, dass der Name Turgenjew in liberalen Kreisen eine Zeit lang proscribirt war und dass Iwan Sergejewitsch selbst den Entschluss fasste, seine literarische Thätigkeit ein für alle Mal aufzugeben. Erst nachdem die Ereignisse der Jahre 1878 und 1879 alle Zweifel an der Aechtheit seines prophetischen Blicks ausgeschlossen, die düstersten seiner Vorhersagungen bestätigt hatten, wandte das Blatt sich. Bei dem Besuch, den Turgenjew im Frühjahr v. J. (unmittelbar nach dem Solowjewschen Attentate) den beiden Hauptstädten seines Vaterlandes machte, wurde er, dem man "Verdächtigung der russischen Jugend" Schuld gegeben hatte, seitens des jungen Geschlechts mit

begeisterten Ovationen überhäuft und als Vertreter der wahren liberalen Tradition so enthusiastisch gefeiert, dass die ihm bereiteten Triumphe das Misstrauen der Regierung wachriefen und die Moskausche Zeitung zu Verdächtigungen veranlassten, deren Böswilligkeit nur durch ihre Sinnlosigkeit übertroffen worden ist. Von der meisterlosen Jugend als Reactionär, von den Vorkämpfern des innerlich ausgehöhlten alten Systems als Mitschuldiger der Revolution angefeindet zu werden — wie hätte besser bezeugt werden können, dass er, der ächte Dichter zugleich ein ächter Patriot und ein wahrer Freund der Freiheit gewesen ist?

Auf des bedeutendsten russischen Dichters ästhetische Bedeutung einzugehen, lag ausserhalb der Absicht dieser Blätter, die sich darauf beschränkten, den Zusammenhang der in den Turgenjew'schen Schriften niedergelegten Auffassung des russischen Lebens mit den Anschauungen derjenigen Männer älterer Zeit nachzuweisen, welche Zeitgenossen und Nachkommen für Repräsentanten des guten Gewissens ihrer Nation gegolten haben. Die Thatsache, dass den Vertretern der Richtung, welche vor einem halben Jahrhundert in Alexander und Nikolaus Turgenjew, heute in Iwan Turgenjew Fleisch und Blut geworden, - das Loos gefallen ist, ihrem heissgeliebten Vaterlande nur zur Hälfte anzugehören, ist bedeutsamer, als weitere Ausführungen über den hier erörterten Gegenstand es irgend sein könnten. Die Turgenjew sind der Typus jener sittlich und intellectuell höchstgebildeten Schicht des russischen Adels, welche der Masse der Nation zu weit voraus geeilt ist, um sich mit ihr vollständig amalgamiren zu können, die den Vorzug, den geistigen Vortrab Russlands zu bilden, mit einer wenigstens halben Heimathlosigkeit bezahlen muss. Der ungeheuere Rückschritt, den die russische Entwickelung von 1825 bis 1855

machte, riss zwischen denen, welche unter Alexander I. an der Spitze des geistigen Lebens gestanden, und dem zurückgebliebenen Gros der s. g. Gebildeten eine Kluft auf, die trotz aller Errungenschaften der letzten zwanzig Jahre bis heute noch nicht vollständig überbrückt ist. Der trübe Flor aber, der über den Schilderungen der Turgenjew'schen Muse hängt und, wie es heisst, deutschen Lesern die volle Freude an denselben verkümmert, ist nicht von der Hand des Dichters, sondern von der russischen Geschichte der letzten hundert Jahre gesponnen worden.

## VIII. Graf Protassow.

madel may acassic I tolera temperature

"Ein Gesetz, eine Sprache, ein Glaube" lautete der Wahlspruch, in welchen der Kaiser Nikolaus sein politisches Glaubensbekenntniss zusammengefasst hatte. Jede dieser drei Allerhöchsten Ideen war durch einen besondern Genius vertreten: das einheitliche Gesetz sollte der kleine, unscheinbare Graf Bludow, Chef der zweiten Abtheilung von Sr. Majestät höchsteigener Kanzellei und später Präsident des Reichsraths, ins Werk richten, die Herrschaft der einen Sprache hatte der Minister der Volksaufklärung Uwarow über Polen, Schweden, Finnen, Deutsche, Tataren, Samojeden und Cirkassier auszubreiten übernommen. Der Genius des einen orthodoxen Glaubens, der Katholiken, Juden und Protestanten als kaiserlich approbirte Staatschaussée zum Himmelreich octroyirt werden sollte, trug eine rothe Husaren-Uniform, führte statt der Fittiche klingende Cavalleriesporen und schwenkte einen gewichtigen Pallasch in den Händen, dazu bestimmt, abwechselnd Sr. Maj. Regimentern auf der Bahn ruhmreicher Paraden und Manöver voranzuglänzen und den im "heiligst dirigirenden Synod" vereinigten Erzvätern den Weg in's Himmelreich zu zeigen.

Die von "tourweise" einander ablösenden Erzbischöfen und Klostervorständen gebildete russische Oberkirchenbehörde hatte in den dreissiger Jahren den dem Leibgarde-Husarenregiment attachirten kaiserlichen General-Adjutanten Grafen Protassow zum Ober-Procureur, d. h. zum Repräsentanten des Kaisers in allen kirchlichen Angelegenheiten erhalten. Obgleich schon bei Abschaffung der Patriarchenwürde und Errichtung des Synods (1700 bis 1721) von Peter dem Grossen verordnet worden war, dass der Oberprocureur dieser Behörde ein "kühner Mann". womöglich ein Militär sein sollte, um alle klerikalen Selbstständigkeitsgelüste mit der nöthigen Energie niedertreten und den Cäsaropapismus wirksam durchführen zu können, erregte die von Nikolaus nach längerer Pause wieder in's Werk gerichtete Uebertragung der Procureurswürde an einen eleganten Garde-General und bekannten Löwen der grossen Welt, ihrer Zeit allgemeines Erstaunen; insbesondere die rechtgläubigen Metropoliten und Erzbischöfe, welche die Sache am nächsten anging, hatten Wochen und Monate nöthig, ehe sie sich an den Anblick der rothen Jacke und an den weltlich barschen Klang der Stimme ihres neuen Befehlshabers gewöhnten: dass ein Oheim desselben im 18. Jahrhundert Erzbischof irgend einer südrussischen Eparchie gewesen war und verschiedene ihrer Zeit vielbesprochene kirchengeschichtliche Schriften hinterlassen hatte, war zu lange her, um auch nur als beiläufige Erklärung des Allerhöchsten Einfalls gelten zu können.

Es zeigte sich indessen bald, dass die Wahl des Monarchen eine glücklichere und geeignetere gewesen war, als weltliche und geistliche Krittler sich hatten träumen lassen. Von Fortschritten in der inneren Entwickelung der Kirche, von Belebung des todten Formel-

wesens derselben, Bändigung der Herrschsucht und Begehrlichkeit des mönchischen hohen Clerus oder erhöhter Bildung der in Unwissenheit, Rohheit und Armuth verkommenden Weltgeistlichkeit, ist während des beinahe zwanzigjährigen Protassow'schen Kirchenregiments freilich nicht die Rede gewesen: im Gegentheil - nie waren die geistlichen Lehranstalten erbärmlicher, niemals die Popen dümmer und verachteter gewesen, nie wurde im Ressort der geistlichen Anstalten und Bauten frecher und flotter gestohlen als damals, nie stand die geistige und sittliche Cultur des russischen Mönchthums niedriger, - als in den Jahrzehnten dieser Verwaltung. Auf all' diese untergeordneten Dinge war es bei der Ernennung des neuen säbelklirrenden Erzengels der Synode aber auch gar nicht abgesehen gewesen: Protassow hatte die Aufgabe übernommen, der Trägheit und Apathie des rechtgläubigen Pfaffenthums die Dosis von Fanatismus und Intoleranz einzuimpfen, welche erforderlich war, um die Staatskirche gegen die übrigen christlichen Bekenntnisse auf die Beine zu bringen und zu einem Instrument der Uniformitätspläne des Kaisers zu machen. Dazu bedurfte es eines Mannes, der die Qualitäten des bureaukratischen Despoten mit denen des Fanatikers und zwar des Fanatikers aus Reflexion, in der richtigen Mischung verband.

Graf Protassow ist ausserhalb Russlands nur wenig genannt, in seinem Vaterlande rascher vergessen worden, als seine Collegen von der Sprach- und Rechtseinheit. Erst in jüngster Zeit hat die Schule jener "Allerneusten", denen M. N. Murawjew für den Typus des russischen Staatsmannes "wie er sein soll" gilt, den Versuch gemacht, das Gedächtniss Protassow's zu Ehren zu bringen und diesen zur Zeit des alten Regime's von allen liberal und human denkenden Russen verabscheuten Fanatiker

zu einem der "hommes les plus éclairés, les plus civilisés et le plus remarquables du règne de Nikolai I.¹) zu machen. — Von ihrem Standpunkte aus haben Neophyten Murawjew's dazu allerdings ein gewisses Recht, denn Protassow hat sich um sein Ressort Verdienste erworben, deren Früchte ihren Urheber überlebt haben und von denen unsere nationale Demokratie (die sonst auf den "Höchstseligen" und dessen Berather schlecht zu sprechen ist) noch heute gelegentlich ihre Nahrung

<sup>1)</sup> Vergl. "Lettre à Mr. H. de Treitschke" (Leipzig, S. Hirzel 1874). Dieses in der Absicht einer Annäherung der griechischorth. an die s. g. altkatholische Kirche geschriebene Pamphlet macht den Versuch, das russische Kirchenthum in den Augen des liberalen Europa zu rehabilitiren, die Abhängigkeit der russischen Kirche von der Regierung zu läugnen und der Welt zu beweisen, dass die russischen Kirchenzustände die eigentlich normalen, den Anforderungen der Zeit am vollständigsten entsprechenden der Gegenwart seien. Zur Erreichung dieses Zwecks werden die bekanntesten Thatsachen auf den Kopf gestellt und Argumente beigebracht, die kein Kenner russischer Zustände, mag er Orthodoxer oder Katholik, Russe oder Ausländer sein, ohne Lächeln lesen wird. Besonders ergötzlich ist das Bestreben des loyalen Autors, die Selbständigkeit des Synods und die Bedeutungslosigkeit seines factischen Leiters, des Oberprocureurs, nachzuweisen; zu diesem Ende wird u. A. darauf hingewiesen, dass dieses einzige weltliche Mitglied unserer höchsten geistlichen Körperschaft ein blosses votum consultativum habe. Dabei verschweigt der Briefschreiber aber, dass kein Beschluss des Synods in Kraft tritt, ehe der Oberprocureur demselben beigetreten ist, dass dieser Beamte das Recht hat, in jedem Fall, wo seine Meinung von der Mehrheit abweicht, die directe Entscheidung des Kaisers durch einen diesem persönlich vorgetragenen Bericht herbei zu führen, und dass die geistlichen Lehranstalten, die Verwaltungen des Kirchenvermögens und die Secretariate der Consistorien (Eparochial-Kirchenbehörden) direct unter dem Oberprocureur stehen. Der Oberprocureur besitzt eine eigne sehr zahlreiche Kanzlei, welche das ganze Jahr über in

bezieht. Protassow ist es gewesen, der die griechisch-unirte Kirche Litthauens und Westrusslands zertrümmert und damit freie Bahn geschaffen hat für die orthodoxe Propaganda, welche sich auf den Trümmern der katholisch-polnischen Cultur gegen die preussische Grenze vorschiebt und die Hauptpionierin der Russification ist, mit welcher unsere Demokraten die "Grenzmarken Russlands" beglücken. Er ist es gewesen, der nach Zertrümmerung der Union die disponibel gebliebenen propagandistischen Kräfte der Rechtgläubigkeit in die livländischen Provinzen commandirte und mit unvergleichlichem Geschick binnen 3—4 Jahren etwa 80,000 protestantische Letten und Esthen in die Netze der griechischen Kirche und des Russenthums zog. — Die Geschichte dieser livländischen Mission, bei

Thätigkeit bleibt, während der Synod nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes nur 180 Tage im Jahr versammelt ist und nie länger als drei Stunden deliberirt. Alle s. g. "laufenden Sachen" werden in der Kanzlei des Oberprocureurs entschieden und den Gliedern der Behörde lediglich zur Unterschrift vorgelegt, - dem Oberprocureur und seinem Kanzlei-Director aber steht die Entscheidung darüber zu, welche Geschäfte als laufende und welche als ausserordentliche anzusehen sind. Die Formen des Verfahrens bleiben dabei in allen Fällen die nämlichen, d. h. alle Beschlüsse werden als vom Synod gefasst in das Protocoll geschrieben. Da die Besetzung des Synods beständig wechselt, der Procureur bleibt, versteht sich von selbst, dass Alles auf ihn und seinen Kanzlei-Director ankommt; ausser diesen beiden "Laien" kommen überhaupt nur noch der Metropolit von Nowgorod und Petersburg und der kaiserliche Beichtvater in Betracht. Die einzige Geschäftsbranche, welche sich wirklich in den Händen der geistlichen Mitglieder des Synods befindet, ist die Censur geistlicher Schriften. -Wer sich über dieses Verhältniss eingehender unterrichten will, nehme das vortreffliche Buch "Русское чорное и бълое духовенство" (Leipzig 1866 bei Franz Wagner, 2 Bände) zur Hand.

der es sich doch immer nur um Tausende von Menschen handelte, ist wiederholt erzählt und ihren Hauptzügen nach in Westeuropa bekannt geworden: wie es zugegangen, dass binnen weniger Jahre Millionen unirter Litthauer und Weissrussen in den Schoos der russischen Staatskirche zurückgeführt worden, hat die Welt lediglich aus den Schriften Montalembert's und einiger anderer ultramontaner Parteischriftsteller erfahren, denen die Originalacten dieses Processes niemals vollständig vorgelegen haben. Erst jetzt, wo die bezüglichen Documente fast ausnahmelos der Oeffentlichkeit übergeben worden sind, lässt sich eine Vorstellung von der kirchlichen Veränderung und den Gewaltthaten gewinnen, die durch den Mann ausgeführt wurden, dessen Namen die vorliegende Skizze trägt.

Die gewöhnlich "Union" genannte, anfangs rein äusserliche Unterordnung der griechisch-orthodoxen Kirche Litthauens und Weissrusslands unter die römische Curie war ein Werk der polnischen Staatskunst des 17. Jahrhunderts gewesen. Um dem Gegensatze zwischen katholischen und griechischen Unterthanen des Königs von Polen und Grossherzogs von Litthauen die Spitze abzubrechen und die durch diese confessionelle Verschiedenheit geschaffene Scheidewand zwischen Polen, Litthauen, Klein- und Weissrussen zu beseitigen, war im Jahre 1596 zu Bresz ein Compromiss zwischen den Bischöfen und Priestern zahlreicher litthauischer und weissrussischer Gemeinden und den Bevollmächtigten der römischen Curie geschlossen worden, durch welchen man sich darüber einigte, dass die Ersteren unter unveränderter Beibehaltung ihres Ritus, der Ehe ihres niederen Clerus, des Laienkelchs u. s. w. die Anerkennung der päpstlichen Suprematie, sowie der Lehren vom Fegefeuer,

von den Seelenmessen und von der Emanation des heiligen Geistes vom Vater und vom Sohn — aussprachen und dafür wie Glieder der alleinseligmachenden Kirche angesehen und behandelt wurden. Von katholischer Seite trat man anfangs so behutsam auf, dass das Landvolk der russischen Provinzen Polens von der Veränderung, die mit seiner Kirche und Priesterschaft vorgenommen worden war, kaum etwas spürte. Die haarspaltenden Unterscheidungslehren beider Kirchen hatten sich dem Verständniss des gemeinen Mannes von jeher entzogen, das verhängnissvolle "filioque", das bei Verlesung des Glaubensbekenntnisses der alten Formel zugefügt werden sollte, wurde (unter Zustimmung der katholischen Kirchenfürsten) weggelassen, wo von dieser Neuerung irgend friedenstörende Wirkungen gefürchtet werden konnten -Sprache, Amtstracht, Bart und Mähne des Priesters, auf welche es vornehmlich für den Bauer ankam, hatten keine Veränderung erfahren. - Dass es auf die Dauer dabei sein Bewenden nicht hatte und dass die litthauischweissrussische Union seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einen mehr und mehr katholisirenden Charakter annahm, hatte zunächst seinen Grund in der natürlichen Ueberlegenheit des aristokratisch-katholischen Polenthums über das Bauernvolk, zu welchem Litthauer, Weiss- und Kleinrussen nach Verlust ihrer Selbständigkeit geworden waren. Adel und Intelligenz dieser Stämme mussten polnisch und damit katholisch werden, wenn sie nicht aller Civilisation den Rücken kehren wollten; dass das Landvolk ihrem Beispiel nicht folgte und bei dem Volksthum und der Kirche seiner Väter blieb, lag einfach daran, dass diese gesellschaftliche Classe von dem Antheil an den Gütern der Bildung (oder dessen, was so hiess) ausgeschlossen war. Die nächste und natürliche

Folge dieser Polonisirung des litthauischen und weissrussischen Adels war die Nachahmung des von demselben gegebenen Beispiels durch die höhere Geistlichkeit der unirten Kirche 1). - Bei den Unirten wie bei den orthodoxen Griechen bestand und besteht bekanntlich eine tiefe und unüberschreitbare Kluft zwischen höheren (schwarzen) und niederen (weissen) Clerikern. Die letzteren sind, weil sie von dem Recht der Eheschliessung Gebrauch gemacht haben und dadurch zu Empfang der höheren Weihen unfähig geworden sind, von jeder Theilnahme am Kirchenregiment, von jedem höheren kirchlichen Amt ein für allemal ausgeschlossen und dazu verurtheilt, schlecht bezahlte, herrisch behandelte, absolut abhängige, gesellschaftlich missachtete Diöcesanpriester zu bleiben. - Dieses (noch heute bestehende) Verhältniss war für das Geschick der unirten Geistlichkeit entscheidend: das aristokratische, in Herrschsucht und Bildungsstolz erzogene Mönchthum musste seiner innersten Natur nach zum Katholicismus und damit zum Polenthum neigen, die niedere, meist in elende Landpfarren und unter ungebildete Bauern gebannte Weltgeistlichkeit blieb der ererbten Nationalität und den alten kirchlichen Formen treu<sup>2</sup>). Das auf die Alleinherrschaft seiner Race speculirende Polenthum und der Jesuitismus wussten sich

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Schon im 16. Jahrhundert trat eine ganze Reihe russischpolnischer Adelsgeschlechter (die Druçki, Ostroçki, Wischnowiecki, Oginski, Wielehorski, Sangusko) zur katholischen Kirche über, ein Beispiel, das auf den Clerus und dessen Verhalten den grössten Einfluss übte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der litthauische Episcopat war zum Anschluss an die Union von 1595 durch die Drohung genöthigt worden, dass die nicht unirten Bischöfe ihre Sitze im litthauisch-polnischen Senate verlieren sollten.

dieses Verhältniss zu Nutz zu machen. Die Unirten besassen (gerade wie die Orthodoxen) nicht verschiedene Mönchsorden, sondern ein einheitliches Mönchsthum, das den Regeln des heiligen Basilius (Wassily) folgte. In diese Basilianer-Klöster der Unirten strömten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zahlreiche Katholiken und Polen, die direct aus den Jesuitenschulen kamen und lediglich in propagandistischer Absicht unirte Mönche geworden waren. Tracht und Ritus der Basilianer wurden von Jahr zu Jahr römischer, der Gottesdienst in diesen Klöstern zum grössten Theil in lateinischer, nicht in slawonischer Sprache gehalten, polnische Predigten traten an Stelle der litthauischen und russischen. Aus diesen Klöstern gingen die Aebte, Bischöfe, Erzbischöfe und Metropoliten hervor, welche über die unverfälschte Reinheit der Union wachen, die Weltgeistlichkeit regieren sollten. Die Art, in der das geschah, erräth sich von selbst. In den höheren Schichten der Hierarchie hörte der Unterschied zwischen Katholiken und Unirten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts allmälig ganz auf, in der Mehrzahl der Basilianer-Klöster war der römische Typus der herrschende, - den unter den Augen ihrer Oberen lebenden städtischen Weltgeistlichen und den ehrgeizigen und beförderungslustigen unter den Landpfarrern blieb Nichts übrig, als sich zu accommodiren: dafür, dass der Rest in Armuth und Unwissenheit verkam (höhere Lehranstalten für Weltgeistliche und deren Kinder gab es gar nicht), wussten die jesuitischen Kirchenpolitiker zu sorgen. Es entsprach nur dem Gang der natürlichen Entwickelung, dass durch Beschluss der Unirten-Synode von Zamoisk (1720) die Anlegung des römischen Priesterhabits, das Scheeren von Bart und Haar, der Gebrauch der Orgel u. s. w. förmlich sanctionirt und allen Gläubigen zur Nachahmung empfohlen wurde. Katholiken und Unirte waren in den Städten und innerhalb der höheren Gesellschaftsclassen in den meisten Fällen ebenso wenig von einander zu unterscheiden, wie Edelleute aus altpolnischem Geschlecht und Abkommen der polonisirten Adelsfamilien Wilna's, Polozk's oder Grodno's; gerade die fähigsten, gebildetsten und eifrigsten Geistlichen der im Jahre 1596 geschaffenen neuen Kirche standen Rom innerlich am nächsten und es entwickelte sich an manchen Orten bereits ein ziemlich feindlicher Gegensatz zwischen den Unirten und den Orthodoxen. Gerade in den Jahren des Verfalls des polnisch-litthauischen Staates machte die römische Kirche unter den Unirten ihre glänzendsten Geschäfte.

So lagen die Dinge, als die erste Theilung Polens (1772) die bisherigen Macht- und Grenzverhältnisse völlig verwandelte und - mit Ausnahme Podlachiens (des erst später annectirten heutigen Gouvernements Augustowo's) und der an Oesterreich gekommenen rothrussischen Landschaften sämmtliche von Unirten bewohnte Theile der ehemaligen Republik unter russische Herrschaft brachte, russisch-orthodoxe Einflüsse an die Stelle der polnisch-katholischen setzte. Während man bis zum J. 1864 den Bewohnern des eigentlichen Polen (des heutigen s. g. Zarthums oder Königreichs) das nationale Existenzrecht innerhalb gewisser Grenzen wenigstens in thesi liess, wurden die litthauischen Landschaften vom Hause als russische Provinzen behandelt, mindestens zu solchen bestimmt. Demgemäss zeigte sich die Regierung Katharina's II. den katholisirenden Tendenzen innerhalb der unirten Kirche von Hause aus feindlich; drei besonders entschieden zu Rom neigende Bischöfe verloren sofort ihre Stellungen und der russisch gesinnte Erz-

bischof Lissowski wurde an die Spitze der neu errichteten weissrussischen Eparchie gebracht. Strenge Strafgesetze verhinderten den Uebertritt unirter Glaubensgenossen zur katholischen Kirche, während die Propaganda der russischen Staatskirche so nachdrücklich unterstützt wurde, dass schon 25 Jahre nach der Abtrennung Litthauens von der polnischen Republik 145 Basilianer-Klöster geschlossen, Millionen weissrussischer Bauern zur "Rechtgläubigkeit" übergetreten, namentlich in Wolhynien und Podolien zahlreiche orthodoxe Kirchen und Klöster errichtet waren. Ein Umschwung trat erst unter dem Kaiser Paul ein, der bekanntlich in allen Stücken ein der Politik seiner Mutter entgegengesetztes System verfolgte und ausserdem persönlich der Propagandirungslust der herrschenden Kirche abhold war. Paul war directer Freund und Förderer der Jesuiten, sein Nachfolger Alexander und dessen Räthe thaten das ihrige, um die Wiederkehr der katholisch-jesuitischen Gewaltherrschaft über die unirte Kirchengemeinschaft unmöglich zu machen, - von systematischer Feindschaft gegen die Union und Schädigung der derselben zustehenden Rechte war unter diesem Herrscher aber nicht die Rede. Alexander's humanes Regiment zeigte sich jeder Vergewaltigung der nicht-russischen Confessionen abgeneigt; der Abfall von der orthodoxen oder unirten Kirche wurde zwar nach wie vor bestraft, der Uebertritt zur "Rechtgläubigkeit" begünstigt und gern gesehen, die Aufsicht über den von den Basilianern ertheilten Jugendunterricht weltlichen Schulinspectoren übertragen und für Begründung von Unterrichtsanstalten für die Kinder der unirten Weltgeistlichen Sorge getragen — dabei aber hatte es sein Bewenden und das im Jahre 1804 geschaffene, von dem katholischen Collegium getrennte Departement für Angelegenheiten der unirten Kirche zeigte sich im Allgemeinen beflissen, einen den Interessen des Staates und den Ansprüchen der Gerechtigkeit in gleicher Weise entsprechenden Status quo zu schaffen.

Erst nach der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus trat eine Wendung ein. Der Fanatiker Schischkow, den Alexander kurz vor seinem Tode zum Nachfolger Galyzin's gemacht hatte, war ein Mann nach dem Herzen des neuen Selbstherrschers aller Reussen, und hatte leichtes Spiel, diesen für einen Plan zu gewinnen, der auf nichts weniger als den systematischen Ruin der Union abzielte. Der uns bekannte Bludow, früher ein naher Freund Turgenjew's, wurde Schischkow's Adjunct und machte sich im Bunde mit dem Departements-Director Kartaschewski, zum Hauptwerkzeug des beschlossenen Zerstörungswerkes. Die Seele der ganzen Union war ein junger unirter Geistlicher Joseph Semäschko, der sich durch Polen- und Katholikenhass und durch Hingabe an die Idee einer Wiedervereinigung der unirten mit der griechisch-orthodoxen Kirche so bemerkbar hervorthat, dass ihn die neuen Machthaber in das Departement für die Angelegenheiten der Unirten zogen und mit ihren damals noch geheim gehaltenen letzten Absichten bekannt machten. Erfüllt von glühendem Ehrgeiz nahm Semäschko den Gedanken, sich zur Hauptfigur des seiner Kirche zugedachten Trauerspiels zu machen mit Begeisterung auf. Er wusste, dass die zur Zeit amtirenden unirten Bischöfe und Erzbischöfe zwar der Sache Russlands ergeben und gern bereit gewesen wären, die auf Ausschliessung katholischer Einflüsse gerichteten Absichten der Regierung zu unterstützen, dass diesen Männern aber jede weitergehende Absicht fern lag und dass dieselben niemals die Hand zur Zerstörung ihrer eigenen Kirche bieten würden: er fühlte sich darum als Träger eines neuen siegreichen Princips und war gewiss, als solcher die höchsten hierarchischen Stufen erklimmen zu können. Schon im J. 1826 arbeitete er im Verein mit einigen gleichgesinnten Freunden einen Plan aus, nach welchem das Werk der Zerstörung der Union und der Wiedervereinigung dieser Kirche mit der orthodoxen vorbereitet werden sollte. Die Grundzüge dieses Planes waren folgende:

Zunächst sollten alle an den Zusammenhang mit Rom erinnernde Gebräuche aus den unirten Gottesdiensten ausgeschlossen, die bisher üblich gewesenen Lehr- und Ritualbücher abgeschafft und durch dem Geist des rechtgläubig-slawischen Kirchenthums entsprechende neue Normen allmälig ersetzt werden. Sodann wurde vorgeschlagen:

- 1) Das Departement für Angelegenheiten der unirten Kirche völlig und für immer von dem katholischen Collegium zu trennen, demselben einen besondern Procureur und vier weltliche Assessoren zu geben.
- 2) Die Zahl der unirten Eparchien auf zwei herabzusetzen und dadurch die Zahl und den Einfluss der höheren Geistlichen zu schmälern.
- 3) Den Prälaten Tupulski für den Plan zu gewinnen und nach erzieltem Einverständniss diesen Mann zum Bischof von Bresz zu machen.
- 4) Die aus Prälaten und Domherren bestehenden Kathedral-Capitel abzuschaffen und den Einfluss der mit Weltgeistlichen besetzten sog. geistlichen Consistorien zu erhöhen; die Klostervermögen sollten dazu benutzt werden, die Gehalte dieser Geistlichen zu erhöhen und dieselben dadurch für

die Regierung und deren Pläne zu gewinnen. Den Consistorien wird das Recht ertheilt, direct und mit Uebergehung der Bischöfe mit dem neu errichteten unirten Collegium und dem Ministerium zu correspondiren und Berichte von den (der Weltgeistlichkeit angehörigen) Oberpriestern einzuziehen.

- 5) Die geistlichen Consistorien erhalten das Recht, behufs strengerer Controlle der unirten Geistlichen nach Belieben untere Verwaltungsstellen zu creiren.
- 6) Unirten Weltgeistlichen, welche in slawischer Sprache zu celebriren versprechen, wird das Recht ertheilt, ihre Söhne in den Staats- und Militärdienst zu schicken und von der Verpflichtung zum Eintritt in den geistlichen Stand dispensiren zu lassen.
- 7) Es werden auf Kosten der Klöster zahlreiche Schulen und Seminare für die Kinder der Weltgeistlichen errichtet, damit diese im Sinne der Rechtgläubigkeit erzogen werden können.
- 8) Die Errichtung neuer unirter Kapellen und Kirchen wird bei Strafe verboten, der Uebertritt zur Orthodoxie gefördert und erleichtert. In keinem Dorf, das russische Bewohner hat, darf ein katholischer Klostergeistlicher fungiren; den katholischen Kirchenverwaltungen wird aufgegeben diese Stellen sofort mit Weltgeistlichen zu besetzen: wo diesem Befehl nicht umgehend Folge geleistet ward, sind in die bisher katholischen Pfarrstellen unirte Priester einzuschieben.
- 9) Bezüglich des Basilianer-Ordens ist nothwendig

a) diesen Klöstern die selbstständige Verwaltung allmälig zu nehmen und dieselben den Eparchial-Obrigkeiten unterzuordnen. b) Alle Glieder der katholischen Kirche aus dem Orden auszuschliessen und in katholische Mönchsklöster überzuführen resp. von den Unirten gänzlich abzusperren. c) Es wird ein neues Reglement für Ausbildung und Disciplinirung der unirten Klostergeistlichen ausgearbeitet. d) Die Einziehung und Auflösung von 5 namhaft gemachten litthauischen und 2 wolhynischen Basilianer-Klöstern ist sofort in Angriff zu nehmen. e) Die im Besitz des Basilianer-Ordens befindlichen Güter (mit zusammen 3500 Leibeignen) werden vom Staate eingezogen und taxirt; die Zinsen der dafür fallenden taxmässigen Geldbeträge werden behufs Erhaltung der Klöster, Bischöfe, geistlichen Schulen u. s. w. von Seiten der Krone an wen gehörig, jährlich ausgezahlt.

Dieser von Semäschko ausgearbeitete, vornehmlich auf Schwächung der höheren Geistlichkeit und Vernichtung des Basilianer-Ordens abzielende Plan fand den vollen Beifall des Kaisers. Ein im J. 1827 erlassener Ukas verbot nicht nur die Aufnahme katholischer Novizen in die Basilianer-Klöster vollständig, sondern machte die Annahme unirter Aspiranten von der Ablegung eines Examens in der russischen und slawonischen (kirchenrussischen) Sprache abhängig. Ein fernerer Ukas (vom 22. April 1828) befahl die Begründung des von Semäschko angerathenen besondern Collegiums für Angelegenheiten der Union, die Beschränkung der unirten Eparchien auf zwei und die Errichtung von Seminarien für die Kinder der Weltgeistlichen (auf Kosten der Klöster). Dieser

Befehl war Schischkow's letzte That: sechs Tage nach Erlass desselben machte der bisherige Unterrichtsminister einem protestantischen Nachfolger, dem Fürsten Lieven Platz - die Angelegenheiten der dissentirenden Confessionen aber wurden Bludow übertragen, der das Werk des Ruins der Union hinfort selbstständig leitete und an dem Director des Departements für die Angelegenheiten der "ausländischen" Culte, Philipp Wigel, ein bereitwilliges, durch rechtgläubigen Fanatismus und deutsche "Accuratesse" gleich ausgezeichnetes Werkzeug fand; unterstützt wurden diese durch Jugendfreundschaft verbundenen Dioskuren durch einen gewissen Iwanow, einen von polnischen Jesuiten erzogenen, aber dem Katholicismus feindlichen Russen aus Polozk. - Bludow's nächste Sorge war, den höheren unirten Clerus zu sondiren, die selbstständigen und die unentschiedenen Elemente desselben bei Seite zu schieben und die wichtigen Aemter ausschliesslich in die Hände von blinden Anhängern der Regierung zu legen. Des höchsten unirten Kirchenfürsten, des Metropoliten Bulgak, glaubte man sicher sein zu können, - den gefürchteten Bischof von Polozk Martussewitsch machte man unschädlich, indem man ihm den spiritus rector der ganzen Intrigue, den jungen Semäschko, als Suffragan und geheimen Aufpasser beigab, Sierazinski, der Bischof von Luzk war alt und hinfällig, - die Consistorien endlich wurden unter ehrgeizige Streber der unirten Weltgeistlichkeit vertheilt. Schon im October 1828 konnte Bludow dem Kaiser berichten, dass Alles auf dem besten Wege und die Macht der Opposition so gut wie gebrochen sei.

Die nächsten Jahre vergingen mit stiller Minirerarbeit, die sich genau an Semäschko's Rathschläge anschloss und vornehmlich auf Besetzung aller irgend einflussreichen

Aemter mit abhängigen Werkzeugen gerichtet war. Rasch hinter einander starben die Bischöfe Martussewitsch und Sierazinski und mehrere bisherige Suffraganen — Semäschko. der sich zum Mönch hatte weihen lassen, wurde Bischof von Litthauen, seine nächsten Freunde traten in die übrigen erledigten Sitze ein. Jetzt konnte man den Pflanzstätten der Jugend unbehindert zu Leibe gehen: das bei der damaligen Universität Wilna bestehende höhere unirte Seminar wurde auf Bludow's Befehl geschlossen, der Besuch des unirten Collegiums della Madonna del Tusculo in Rom sämmtlichen russischen Unterthanen verboten. Dann kamen die bei den Basilianerklöstern bestehenden weltlichen Schulen an die Reihe, - Semäschko unterzog sämmtliche geistliche Unterrichtsanstalten dieser Art einer strengen Revision, welcher eine Umgestaltung an Haupt und Gliedern auf dem Fuss folgte. Der Zusammenhang der Basilianerklöster mit den Seminarien hörte auf, an die Stelle der bisherigen Katechismen und Lehrbücher traten neue Schriften, die jeden Unterschied zwischen der rechtgläubigen und der unirten Kirche verwischten. Nachdem auf diese Weise der Einfluss des Basilianer-Ordens auf die Jugenderziehung vernichtet worden, war es ein Leichtes den Spiess umzukehren, aus dem Mangel an gehöriger Lehrthätigkeit der Ordensbrüder die Entbehrlichkeit des gesammten Ordens zu folgern und die Zahl der Glieder desselben, die bereits auf 800 gesunken war, von Jahr zu Jahr zu vermindern, in weiterer Folge die Klosterverwaltung unter die Consistorien zu stellen, endlich die Aemter der Basilianer-Provinziale zu beseitigen und dadurch dem Orden jede selbständige Thätigkeit zu nehmen. Klagen und Proteste, die aus den Reihen der ihrer Kirche treugebliebenen Glieder der Geistlichkeit erhoben wurden, blieben "auf ausdrücklichen Befehl Sr. Majestät" unberücksichtigt. Den Hauptschlag führte man durch Schliessung des grössten und angesehensten aller Basilianer - Klöster, der sog. Himmelfahrts-Klause zu Potschejow, indem man diese Anstalt wegen angeblicher Theilnahme ihrer Insassen am letzten polnischen Aufstande militärisch besetzen und der griechischen Geistlichkeit überweisen liess. Wie Verzweifelte wehrten sich die erschreckten Mönche, denen daran gelegen war, mindestens das uralte Heiligenbild zu retten, dem das Kloster sein Ansehen verdankte — aller Widerstand war vergeblich und an der Spitze von zwölf Triariern der Orthodoxie hielt Ambrosius, der griechische Erzbischof von Wolhynien seinen Einzug in das vornehmste Heiligthum der unirten Kirche, während ein auf kaiserlichen Befehl niedergesetztes Kriegsgericht die Priester und Bauern zur Strafe zog, welche die Rettung desselben versucht hatten.

Parallel dieser gegen die unirte Kirche gerichteten Minirerthätigkeit lief ein System von Maassregeln, welche darauf abzielten, die Einzelpropaganda des griechischen Clerus in den ehemals polnischen Provinzen in Schwung zu bringen. Zu diesem Zweck war in Petersburg ein geheimes Comité niedergesetzt worden, das aus dem Fürsten S. Galyzin, dem Metropoliten Philaret von Moskau, dem Oberprocureur des Synods Fürsten Meschtscherski (dem Vorgänger Protassow's) und einem Fürsen Kotschubey bestand und sein Hauptaugenmerk darauf richtete, die geistlichen Aemter der griechischen Kirche Litthauens und Weissrusslands ausschliesslich mit ehrgeizigen Fanatikern zu besetzen. In den J. 1828 - 1835 wurden auf diese Weise über 50,000 Glieder der unirten Kirche, meist zu Domänengütern oder zu Besitzungen russischer Edelleute gehörige Bauern, convertirt. Nicht selten geschah es aber, dass diese Propaganda mit den Männern, welche die Gräcisirung der gesammten unirten Kirche betrieben,

in Conflict gerieth; die Letzteren gaben der Ersteren Schuld, ihrer Sache zu schaden und um augenblicklicher Erfolge willen, tief durchdachte Pläne zu kreuzen, die Masse der unirten Gläubigen misstrauisch zu machen u. s. w. Um diesen Uebelständen zu begegnen, wurde auf Bludow's Vorschlag am 25. Mai 1835 ein zweites geheimes Comité niedergesetzt, zu welchem Semäschko, der unirte Metropolit Bulgak, verschiedene Bischöfe der griechischen Kirche, General Fürst Galyzin, der Staatssecretär Tanéjew, der durch seine propagandistische Thätigkeit in den livländischen Provinzen später bekannt gewordene Staatsrath Chanikow und natürlich Bludow selbst gehörten und das speciell damit beauftragt war, "die nöthigen Schritte zur Wiedervereinigung der unirten mit der orthodoxen Kirche zu berathen".

Die Niedersetzung dieses Comité's war Bludow's letzte That in Sachen der unirten Kirche. Im Jahre 1836 war, wie Eingangs erwähnt, der im Ministerium der Volksaufklärung zum Civilbeamten umgeschulte Cavallerie-General Graf Protassow zum Oberprocureur des Synods ernannt worden: so gross war das Vertrauen, das der orthodoxe Eifer dieses Mannes dem Kaiser einflösste, dass auf Vorschlag desselben die Angelegenheiten der unirten Kirche sofort der Verwaltung des Unterrichtsministeriums völlig entzogen und direct dem Synod der griechischen Kirche unterstellt wurden. Mit dem Ungestüm des ächten Cavalleristen meinte der neue Vorkämpfer der Rechtgläubigkeit, Bludow's Arbeitsmethode sei bei all ihren sonstigen Vorzügen nicht rasch und rücksichtslos genug gewesen. In einem sofort nach Uebernahme der Unirten-Angelegenheiten dem Kaiser überreichten Memorial setzte Protassow auseinander, dass die Gräcisirung der unirten Kirche direct in die Hand genommen und dass zu diesem Behuf binnen

kürzester Frist sämmtliche Kirchen dieser Confession denen der griechischen Kirche möglichst ähnlich gemacht werden müssten. Für das gemeine Volk seien Aeusserlichkeiten entscheidend und auf diese müsse fortan das Hauptgewicht gelegt werden. Gesagt, gethan - eine Anzahl Commissare wurde in die westlichen Provinzen gesendet, um die sämmtlichen griechischen Kirchen und Klöster zu besichtigen und wo erforderlich umbauen und neu einrichten zu lassen. Gleichzeitig wurden ganze Wagenladungen rechtgläubiger Ritual - und Gebetbücher aus Moskau nach Wilna geschafft und durch zuverlässige Hände vertheilt. Binnen drei Jahren waren allein in der litthauischen Parochie 900 Kirchen umgebaut worden, in den südwestlichen Provinzen hatte der Eifer des Gouverneurs Maslow blosse sieben Monate nöthig, um den gleichen Zweck zu erreichen. Noch vor Beendigung dieses mit fieberhafter Eile betriebenen Werkes trat ein Ereigniss ein, auf welches man längst mit Ungeduld gewartet hatte: im Februar 1838 starb Bulgak, der greise Metropolit der unirten Kirche, der zu allen Maassregeln der Regierung geschwiegen hatte, dem man die letzten Zwecke derselben aber niemals direct einzugestehen für rathsam gehalten hatte. Mit dem Tode des alten Mannes, dem man eine gewisse Rücksicht nicht hatte versagen können, weil seine Passivität von höchstem Nutzen gewesen, war die letzte Schranke gefallen. Wenige Wochen nach seinem Tode gab Protassow den Befehl, unter der unirten Geistlichkeit Bittschriften circuliren zu lassen, welche um die völlige Wiedervereinigung ihrer haltlos gewordenen Gemeinschaft mit der Staatskirche baten. Semäschko war seit dem Tode Bulgak's der erste der unirten Kirchenfürsten und hatte es übernommen, zunächst die Geistlichen seiner Eparchie zur Unterzeichnung dieser Bittschrift zu

bewegen. Seinem rücksichtslosen Vorgehen gelang es, unter den 1057 Geistlichen seiner Eparchie 760 Unterschriften zu erzwingen - nur 207 Geistliche, unter diesen 98 Mönche, hatten ihre Theilnahme an dem Zerstörungswerk direct zu verweigern gewagt, der Rest sich hinter ein banges Schweigen verschanzt. der erfolgreich war das Werben um die Unterschriften der Cleriker der weissrussischen Eparchie gewesen: von 680 Geistlichen waren trotz aller Künste der Ueberredung und aller Drohungen der Gewalt nur 186 bewogen worden, zu Verräthern an der Kirche zu werden, der sie Treue gelobt hatten. Protassow wusste den Kaiser damit zu trösten, dass man in diesem Falle die Stimmen nicht zählen, sondern wägen müsse und dass unter allen Umständen auf einen "loyalen" Priester mehr Gewicht zu legen sei, als auf ein halbes Dutzend "geheimer Anhänger des Lateinerthums". Im Uebrigen war er der Mann, jeden Schein einer Opposition "gegen den Allerhöchsten Willen" unerbittlich nieder zu treten und sich dabei von allen Rücksichten der Humanität zu emancipiren. Drei unglückliche Priester der Umgegend von Bjälostok, Sosnowski, Penkowski und Goworski hatten den Muth gehabt, in Anlass der Petition um Vereinigung der unirten mit der griechischen Kirche eine an den Kaiser gerichtete Gegenadresse in Umlauf zu setzen und in dieser die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes der Dinge zu erbitten. Die gesetzliche Zulässigkeit dieses Unternehmens stand ausser Frage: war es erlaubt, um eine Aenderung des Status quo zu bitten und sollte eine Petition solcher Art auch nur zur Noth für das Resultat freier Entschliessung gelten, so konnte eine Adresse im entgegengesetzten, die Erhaltung des bestehenden Zustandes bevorwortenden Sinne unmöglich verbrecherisch sein. Nichts

218

destoweniger befahl Protassow, sobald er von dem Unterfangen Goworski's und seiner Genossen Kunde erhalten, diese Männer vom Amte zu suspendiren und in ein Strafkloster zu stecken. Trotz aller Proteste, welche der damalige General-Gouverneur von Wilna, Fürst Dolgorukow gegen dieses Verfahren erhob, wurden Protassow's Anordnungen in Ausführung gebracht und die drei genannten Priester verurtheilt, ihre Stellungen zu verlieren und in das grossrussische Gouvernement Kostroma gesendet zu werden. Kaum war diese Entscheidung in den Gemeinden der Betreffenden bekannt geworden, so brachen unter denselben bedenkliche Unruhen aus: die Gemeindevorsteher weigerten sich, den Nachfolgern ihrer bisherigen Seelenhirten die Kirchenschlüssel auszuliefern und ergrimmte Bauernhaufen jagten die Polizeibeamten fort, welche die neuen Geistlichen in ihr Amt einführen sollten. Protassow wandte sich sofort an Sr. Majestät höchsteigener Kanzellei dritte Abtheilung und requirirte Gensd'armen und Kosaken, welche seinen Befehlen Gehorsam verschaffen, die Widerspenstigen mit Spiessruthen zur Nachgiebigkeit bringen und von jeder Nachahmung des von denselben gegebenen Beispiels abschrecken sollten. Die drei unglücklichen Bittsteller aber wurden gefangen genommen und durch Drohungen mit Sibirien u. s. w. vollständig eingeschüchtert, dass sie zu Kreuze krochen, ihre Bittschrift zurücknahmen und schweigende Unterwerfung unter die Wünsche der väterlichen Regierung gelobten -Alles das mit Wissen und Willen des Kaisers; der dritte Verfasser der Adresse, Sosnowski, ein hochbetagter Greis, war vor Schrecken in eine schwere Krankheit gefallen, die seine Kraft gebrochen und ihn unschädlich gemacht hatte. - In gleicher Weise wurde gegen eine von 111 unirten Geistlichen Weissrusslands unterzeichnete Gegenadresse verfahren, welche ein gewisser Ignatowitsch verfasst hatte. Die Leiter dieser Bewegung wurden vor eine geheime, von Gensd'armerie-Officieren geleitete Commission gestellt, ohne Weiteres zum Verlust ihrer Pfründen verurtheilt, zu Diaconen degradirt und in entfernte grossrussische Gouvernements gesendet. Ein von Protassow nach Weissrussland gesendeter Beamter, der durch seine brutale Rücksichtslosigkeit bekannte W. Skripitzin (1843 als livländischer Bekehrungs-Agent vielgenannt, in späterer Zeit als Mitarbeiter des Brüsseler "Nord" thätig) erhielt den Auftrag, gegen alle Geistlichen, Gutsbesitzer und Bauern, die sich für Aufrechterhaltung der Union rühren sollten, mit schonungsloser Strenge vorzugehen, wo irgend nothwendig, das Einschreiten der Civil- und Militärobrigkeiten zu requiriren und bis zum Beginn des Jahres 1839 alle der Ausführung des kaiserlichen Willens entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen. Schon nach wenigen Wochen konnte Skripitzin berichten, dass Alles "in bester Ordnung" (blago-polutscheno), jeder Widerstand gebrochen und nahezu die Hälfte der weissrussischen Bittsteller dazu gebracht worden sei, die Adresse wegen Vereinigung der unirten mit der orthodoxen Kirche zu unterzeichnen. Gleichzeitig traf der "hochwürdige" Bischof Joseph (Semäschko) in Petersburg ein, um zu ungesäumter Ausführung des sorgsam vorbereiteten Werkes zu rathen: unter dem Eindruck des im Lande herrschenden Schreckens sei jeder Widerspruch zur Zeit verstummt, es gelte aber das Eisen zu schmieden, ehe es wieder kalt geworden, da sonst ein Wiederaufleben der Opposition zu fürchten stehe. - Am 22. und 26. December 1839 wurden von dem geheimen, nunmehr aus Protassow, Bludow, dem Domänen-Minister Kisse-

lew 1) und dem Chef der dritten Abtheilung, Grafen Benckendorff, bestehenden Hauptcomité zwei entscheidende Sitzungen gehalten. Es wurde beschlossen, eine feierliche Versammlung der Bischöfe und höheren Geistlichen der unirten Kirche abhalten und von dieser eine förmliche Erklärung abgeben und unterzeichnen zu lassen, in welcher die Nothwendigkeit einer sofortigen Wiedervereinigung der unirten mit der orthodoxen Kirche erklärt und dem Kaiser an's Herz gelegt werden sollte. Gleichzeitig sollte die Unterstellung des Unirten-Collegiums unter den Synod öffentlich proclamirt und diesem letzteren die von den Würdenträgern der unirten Kirche zu exportirende Erklärung behufs Uebergabe an den Kaiser unterbreitet werden. Die Entscheidung sollte dann mittelst Ukases ausgesprochen, dieser Ukas aber vorläufig geheim gehalten und nur den Unterzeichnern der Erklärung, resp. den Personen, welche dieselbe nachträglich unterschrieben, mitgetheilt werden. Weiter wurde beschlossen, alle irgend verdächtigen Gegenden des litthauischen und des weissrussischen Gebietes "unter passenden Vorwänden" militärisch zu besetzen; besondere Aufmerksamkeit sollte dabei dem Gouvernement Witepsk und den zahlreichen katholischen Bewohnern desselben zugewendet und dem Minister des Innern empfohlen werden, die Verwaltung dieser schwierigen Provinz dem Gouverneur von Podolien, Laschkarew anzuvertrauen. Endlich sollte unter die Priester, welche sich der Ausführung besonders geneigt zeigten, die jährliche Summe von 360,000 Rubel Silber als Zulage vertheilt, für die künftige ökonomische Un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kiesselew musste zugezogen werden, weil ein grosser Theil der unirten Bauern Litthauens und Weissrusslands auf Domänengütern lebte und von der Verwaltung dieses Ressorts ihre Weisungen erhielt.

abhängigkeit derselben Sorge getragen und die Zutheilung von Grundstücken an dieselben durch den Minister der Domänen vermittelt werden. Der Kaiser ertheilte diesen Vorschlägen des geheimen Comité's auf Protassow's Vorstellung seine volle Bestätigung und Semäschko machte sich anheischig, die Ausführung zu leiten.

Von Skripitzin begleitet traf Semäschko im Februar 1839 in Polozk ein, wo seine bischöflichen Amtsbrüder, der Vicar von Litthauen, Anton Subko und Bischof Wassily von Polozk ihn erwarteten. Am 12. Februar unterschrieben diese drei Männer im Namen des gesammten unirten Clerus die Erklärung - Semäschko celebrirte an demselben Tage die Messe und nannte bei derselben ausschliesslich die Namen der orthodoxen Patriarchen. Dann folgte ein Festmahl und nach Beendigung desselben brach das Triumvirat nach Witepsk auf, in dessen orthodoxer Kathedrale sie öffentlich ein Gebet verrichteten. Dann ging es an das Einsammeln weiterer Unterschriften unter die "Erklärung", ein Werk das einzeln betrieben wurde: aus dem Litthauischen waren 1305 Unterschriften, aus Weissrussland 593 beschafft worden. Semäschko übernahm es, die 159 weissrussischen Priester und die 137 ämterlosen Geistlichen dieser Eparchie, welche ihre Zustimmung verweigert hatten, zur Raison zu bringen; in einem an Protassow gerichteten Schreiben, welches über die errungenen Resultate im Jubelton berichtete, erklärte dieser Kirchenfürst, etwa zwanzig besonders widerspenstige Individuen müssten ihrer Stellungen enthoben und aus ihrer Heimath verwiesen werden, dann werde der Rest sich nicht weiter rühren. - Am 1. März war Semäschko bereits nach Petersburg zurückgekehrt und selbigen Tages überreichte Protassow dem hocherfreuten Kaiser die "Erklärung" und zwei Bittschriften, deren erste um

sofortige Vollziehung der in der Erklärung erbetenen Wiedervereinigung der beiden getrennt gewesenen Kirchen petitionirte, während die zweite vorläufige Duldung gewisser in der unirten Kirche herkömmlich gewesener, gegen das orthodoxe Dogma nicht verstossender Ritualgebräuche, als Scheeren des Bartes der Priester, eine besondere von der grossrussischen abweichende Tracht derselben ausserhalb des Gottesdienstes u. s. w. empfahl.

Das Weitere erräth sich von selbst. Am 23. März unterbreitete der Synod dem Kaiser seinen auf der "Erklärung" fussenden Antrag auf Vollziehung der Wiedervereinigung der getrennt gewesenen Kirchen. Protassow hatte demselben ein unterstützendes Gesuch beigelegt, welches die Anordnung zur Ausführung des von der Regierung selbst seit Jahren mit allen Mitteln verfolgten Planes, in ächt byzantinischem Styl "als Beweis der unerschöpflichen Gnadenfülle Sr. Majestät" demüthig erbat. "Ich danke Gott und genehmige" schrieb Nikolaus zwei Tage später unter das wichtige Actenstück. Am 30. März hielt der Synod eine feierliche Sitzung ab: Semäschko wurde als Repräsentant der unirten Kirche in die orthodoxe Kirche aufgenommen, mit dem Bischofsmantel bekleidet, eingesegnet und sodann vereidigt. - Obgleich der gesammte hohe Clerus der orthodoxen Kirche dieser Staatsaction beigewohnt hatte, machten verschiedene hochangesehene Glieder desselben aus ihrer Verachtung gegen den verrätherischen Kirchenfürsten, der der Autor und Hauptacteur derselben gewesen, kein Hehl: der würdige Bischof Gideon von Poltawa, einer der gelehrtesten und geachtetesten Priester der russischen Kirche, nahm keinen Anstand, Semäschko öffentlich einen Judas zu nennen und jeder Berührung mit ihm aus dem Wege zu gehen. Anders dachten der Kaiser und sein Vice-Papst, der

rothröckige General: auf seinen Antrag wurden sämmtliche Glieder des Synods mit Ordenssternen belohnt, Semäschko aber zum Erzbischof und Präses des litthauischweissrussischen Collegiums befördert und mit einer lebenslänglichen Pension im Betrage von 6000 Rubel begnadigt. Protassow selbst erhielt den Annenorden I. Classe; er gehörte fortan der Zahl jener Vertrauensmänner des Kaisers an, die über alle Wechselfälle des Hoflebens, über alle Intriguen, gegründeten und unbegründeten Beschwerden erhaben waren und innerhalb ihres Ressorts die Herrscher über Leben und Tod spielen durften. Bis an seinen im Jahre 1855 oder 1856 erfolgten Tod führte er das Scepter oder vielmehr den Pallasch über den heiligst dirigirenden Synod und die rechtgläubige Kirche Russlands.

Wir sind auf die Geschichte von des Grafen Protassow ruhmreichen Anfängen und ersten grossen Erfolgen mit besonderer Ausführlichkeit eingegangen, weil dieselben in doppelter Rücksicht von grosser und folgenschwerer Bedeutung gewesen sind. Für das Leben und die innere Entwickelung der russischen Kirche begann mit der gewaltsamen Antastung und Vernichtung der Union ein neuer Abschnitt. Die bis dazu in der Minderheit befindlichen fanatischen und intoleranten Elemente des russischen Clerus gewannen fortan die Oberhand und gaben den Ton an. An die Stelle der salbungsvollen Sprache, welche die Kirchenfürsten unter einander und im Verkehr mit dem niederen Clerus geführt hatten, trat ein roher, nach der Husarencaserne schmeckender Corporals- und Commando-Ton. Gelehrsamkeit und geistliche Vertiefung sanken im Preise - Geschäftsgewandtheit (lowkostj), "Diensteifer" und Gefügigkeit gegen die Wünsche der Vorgesetzten wurden zu den Hauptbedingungen der geistlichen Carrière. Hatten bisher die angeseheneren Kirchenfürsten ihre Hauptaufgabe in Sorge für zunehmende theologische Bildung des Clerus gesehen, so waren sie durch das mit der Union aufgeführte Stück in den Geschmack für die Propaganda und für Erfolge äusserlicher Art gekommen. Die allerdings grossen Theils auf der Thatenscheu und Apathie des slawischen Charakters beruhende Toleranz der rechtgläubigen Kirche des Ostens machte einer Thatenlust Platz, welche höchst ungeistlicher Natur war und zu den Traditionen der Orthodoxie in ausgesprochenem Gegensatz stand. Man gewöhnte sich, alle Andersgläubigen als Ketzer anzusehen und demgemäss zu behandeln, die Brutalität der weltlichen Behörden gegen die altgläubigen Sectirer zu überbieten und die Hauptaufgabe der Kirche in der Unterstützung rein staatlicher Tendenzen zu sehen. Es begann ein Wettlaufen nach Ketzerbekehrungen, zu welchem die wahren Repräsentanten der kirchlichen Ueberlieferung, Philaret, der treffliche Metropolit von Moskau, der Erzbischof von Kiew, Bischof Gideon von Saratow u. A. um so bedenklicher das Haupt schüttelten, als die ehrgeizigen jüngeren Cleriker alle Subordination ausser Augen setzten und lediglich den Winken des Oberprocureurs und seiner Genossen gehorchten. - Die vielbesprochene, für die Ehre der griechisch-orthodoxen Kirche nichts weniger als schmeichelhafte Propaganda, welche in den 40er Jahren unter den protestantischen Letten, Esten und Liven der Ostseeprovinzen unternommen wurde, ist nur möglich gewesen, nachdem man in Litthauen und Weissrussland gelernt hatte, den angeblichen Staatsvortheil über das wahre religiöse und sittliche Interesse des Staats und der Kirche zu setzen. An der Spitze der Pfaffen-Armee, die zur Zeit des Bischofs Irinarch in die livländischen Provinzen einbrach, standen dieselben Skripitzin, Chanykow u. s. w., die sich im Gefolge Semäschko's die ersten Orden und die Gunst Protassow's erworben hatten.

Protassow's an der Union vollzogene Hinrichtung ist übrigens auch für die grosse europäische Politik von Folgen gewesen. Die Gräcisirung dieser Kirche hat nicht nur die Vorposten der slawischen Propaganda weiter nach Westen vorgeschoben, sondern entschiedenen Einfluss auf die Entwickelung der Dinge in dem ruthenischen Theil Galizien's geübt. Dass die unirten Weltgeistlichen dieses Landes sich mehr und mehr vom Katholicismus loslösen und die Neigung zeigen, zu altorientalischen und russisch nationalen Bräuchen zurückzukehren, steht mit der in Russland vollzogenen kirchlichen Revolution von 1839 - der die agrarische von 1864/65 folgte - nachweislich im engsten Zusammenhange. Kaum ein anderer Minister des Kaisers Nikolaus hat auf die Physiognomie der Regierung dieses Monarchen so grossen Einfluss geübt, wie der Husaren-General, der bis zum Jahre 1855 den heiligst dirigirenden Synod commandirte.

## IX. P. A. Walujew.

An vierzig Jahre mag es her sein, dass auf einem der Bälle, welche der Moskauer Adel dem zum Besuch der "ersten Hauptstadt des Reiches" anwesenden Kaiser Nikolaus herkömmlich in den Sälen der Dworänskoje Sobranie gab, die hohe Gestalt und die feinen Züge eines der gegenwärtigen Tänzer die Aufmerksamkeit des zuschauenden Zars erregten. Der junge Mann mit der feinen und sicheren Tournüre, die selbst dem "elegantesten Manne in Russland" imponirte, war Beamter, der vor Kurzem in den Dienst getreten war und dem alten, angesehenen, aber nicht besonders begüterten Geschlecht der Walujew angehörte, das einige Jahrzehnte früher einen hervorragenden Schriftsteller der s. g. Slawophilenschule hervorgebracht hatte. Nikolaus liess den jungen Herrn nach Petersburg in das Ministerium des Innern überführen und durch Ernennung zum Kammerjunker den Hofkreisen einverleiben. Binnen Kurzem gehörte Herr Walujew zu den ersten unter den vornehmen Beaus der Residenz, zu den Männern, die auf keinem Fest, in keinem Salon fehlen durften und die den Ton mit souveräner Gewalt angaben. Beim besten Willen vermochten die

Orakel des guten Geschmacks an der Newa, die sonst keinen Moskowiter Revue passiren liessen ohne ihm "provinzielle" Lächerlichkeiten angedichtet zu haben - an die sem jungen Manne nichts Tadeliges zu entdecken: es liess sich nicht leugnen, dass derselbe alle Eigenschaften eines parfait gentilhomme besass. Er kam nicht nur in die Mode, sondern wusste sich dauernd in der Gunst derselben zu erhalten. Leuten, die sich auf die erste Hälfte der vierziger Jahre zu besinnen wissen und damals die Petersburger Gesellschaft besuchten, wird noch das durch lebende Bilder verschönerte Fest im Hause Michel Wielehorski's (am Michailow'schen Platz) erinnerlich sein, auf welchem der damalige Kammerjunker den Engel darstellte, der mit dem Flammenschwert hinter dem Stuhl des Mädchens stand, das mit dem Teufel Schach spielte ein Effect, von dem ganz Petersburg vierzehn Tage lang sprach und der Herrn Walujew auf den Gipfel der Fashion trug.

Der junge Beamte war indessen ein zu gescheiter und zu ernsthafter Mann, um sich an diesen ephemeren Erfolgen genügen zu lassen; unähnlich den meisten Stutzern jener Zeit, galt er für einen der fähigsten und eifrigsten Bureau-Arbeiter seines Ministeriums und für mehr als einen blossen ehrgeizigen Scheinthuer, für einen Beamten, der Ideen hatte, ohne darum ein Schwärmer zu sein. Graf Stroganow und Perowski, die beiden ziemlich rasch auf einander folgenden Minister des Innern der vierziger Jahre, die sonst wenig mit einander gemein hatten 1), waren in der Anerkennung dieses aufstrebenden staatsmännischen Talentes durchaus einig. Zunächst war

<sup>1)</sup> Stroganow hatte den Abschied genommen, weil die in den Ostseeprovinzen befolgte Politik seinen Grundsätzen widersprach, Perowski sich zu einem ergebenen Werkzeuge derselben gemacht.

Walujew's Verbleiben auf dem glatten Petersburger Parket aber kein bleibendes; die Ehe, die er mit der launenhaften Tochter des alten Fürsten Wjäsemski (des bekannten Dichters) eingegangen, wurde so unglücklich, dass der feinfühlige Gentleman sich beim Ausgang der vierziger Jahre in die Provinz versetzen liess. Im Januar 1848 hatte sich das bigotte Regiment des Generals Eugène Golowin (eines Freundes des Berliner Gerlach, der sich im Jahre 1825 bei Ausführung des Urtheils über die "Decembermänner" durch loyalen Eifer besonders hervorgethan, dann ein Commando im Kaukasus erhalten hatte) über die livländischen Provinzen so vollständig überlebt, dass der General mit seinen sämmtlichen vertrauten Beamten, den Samarin, Chanykow und Compagnie, zurückberufen und durch den Fürsten A. A. Suworow, einen humanen, wahrhaft vornehmen Herrn, bisher Commandeur des Pawlow'schen Garde-Infanterie-Regiments, ersetzt wurde. Suworow sollte die der deutschen Loyalität durch seinen harten und ungeschickten Vorgänger geschlagenen Wunden heilen, die Gemüther versöhnen - eine Aufgabe, für welche der in Göttingen gebildete Enkel des berühmten Feldmarschalls, der als halber Deutscher erzogen war und überdies aus dem Jahre 1825 im Geruch eines gewissen Liberalismus stand, durchaus geeignet schien 1). Der Fürst bot Herrn Walujew (der durch seine Mutter mit der Familie des livländischen Landmarschalls v. Fölkersahm, den Mengden und anderen baltischen

<sup>1)</sup> Fürst A. A. Suworow, der während des Decemberaufstandes in der Chevalier-Garde stand, war als Mitglied der "Gesellschaft des Nordens" denuncirt. Der Kaiser liess ihn in sein Cabinet bescheiden und fragte ihn kurzweg, ob er an der Verschwörung Theil genommen. Der junge Cornet antwortete muthig, er sei auf Befehl Alexander I. im Auslande erzogen worden und habe dort

Adelsgeschlechtern verwandt war) eine Stelle in seiner Kanzlei an, und dieser ging auf die Gefahr hin, an der Centralstelle vergessen zu werden, auf den Vorschlag ein und siedelte nach Riga über. Einzelheiten über seine damalige Thätigkeit sind mir nie bekannt geworden; in Petersburg wusste man nur, Peter Alexandrowitsch gelte unter den Deutschen seiner Umgebung für noch vornehmer als sein Chef, verstehe es vortrefflich, sich in die complicirten Verhältnisse des Ostseegebietes hineinzuarbeiten und sei in der Gesellschaft gern gesehen, ohne seine Nationalität und Kirche oder seine Beamtenstellung darum verläugnet zu haben.

Im Frühjahr 1855 — ein Jahr nach dem Tode der Madame Walujew — wurde die Gesellschaft durch die Nachricht überrascht, der gefeierte Beau von ehemals sei eine Neigungsheirath eingegangen und habe Fräulein Wakoulski, die Tochter eines unbekannten Generals en retraite, eine Protestantin ohne Vermögen, geheirathet. Etwa ein Jahr später sollte der durch die Verabschiedung des alten Baron Brevern erledigte Posten des Gouverneurs von Kurland neu besetzt werden. Kaiser Alexander strich die Liste der ihm ministeriell vorgeschlagenen Candidaten für dieses Amt durch und schrieb unter den betreffenden Doklad: "Ich habe meinen eigenen Candidaten." Dieser Candidat war der inzwischen zum Staatsrath und Kammerherrn beförderte Herr Walujew, der noch in demselben

die freisinnigen Ansichten der Zeit eingesogen, diese auch nie verläugnet, — ein Verschwörer sei er aber niemals gewesen. Der Kaiser umarmte ihn und entliess ihn, mit der Mahnung, auch ferner auf seine Unterthanenpflicht bedacht zu sein. — Als General-Gouverneur der Ostseeprovinzen (1848—1861) hat Suworow sich grosse und bleibende Verdienste und eine unter den dortigen schwierigen Verhältnissen beispiellose Popularität erworben.

Jahre sein Amt antrat und, wie es hiess, zur allgemeinen Zufriedenheit verwaltete. Eingeweihte wussten freilich schon zur Zeit dieser überraschenden Beförderung, dass der Beamte des Fürsten Suworow sich mit seiner bescheidenen officiellen Stellung nicht begnügt habe und in den höheren Kreisen ein sehr bekannter Mann geworden sei; während der Krim-Campagne, in den Jahren der tiefen Verstimmung über das herrschende Regime, welche der Thronbesteigung Alexander's II. vorhergegangen waren, hatte Walujew in seiner Rigaer Einsamkeit eine Anzahl Memoires über die Mängel der bestehenden Verwaltung geschrieben, welche sich durch Eleganz der Form, Klarheit des Urtheils und eine Mässigung auszeichneten, die den künftigen Staatsmann errathen liess. Diese Denkschriften hatten die faulen Flecke der damaligen Verwaltung der Reihe nach hervorgehoben und neben einer Umgestaltung der bureaukratischen Maschine, insbesondere die Beseitigung der Branntweinpacht und die allmälige Aufhebung der Leibeigenschaft gefordert. Das System des Otkup, der pachtweisen Vergebung des Rechtes zum Branntweinbrand und Branntweinausschank in ganzen Gouvernements, war von dem anonymen Verfasser mit vernichtender Schärfe als die Hauptquelle der Bestechlichkeit des polizeilichen wie des richterlichen Beamtenthums und der Verarmung des Volks geschildert worden; mit umfassender Sachkenntniss war dargethan, dass die Branntweinpächter die gesammte Polizei in der Tasche hätten und dass sie mit Hilfe dieser nicht nur in der Lage seien, das Leben der niederen Classen ihren Zwecken gemäss zu vergiften, sondern auch alle Anordnungen der Regierung zu kreuzen, die ihnen nicht in den Kram passten; diese Pächter seien die eigentlichen Gouverneure und Gorodnitschi (Polizeimeister), da die meisten Beamten von

ihnen das Haupttheil ihrer Einnahme bezögen, nach von ihnen ertheilten Winken angestellt und abgesetzt würden u. s. w. Insbesondere die Denkschrift, welche diesen wichtigen Gegenstand behandelte, war in Tausenden von Abschriften verbreitet worden und hatte die Aufmerksamkeit der jüngeren Regierungskreise erregt, welche sich schon in den Jahren 1854 und 1855 mit Reformgedanken getragen hatten - freilich ohne sich der Tragweite einer principiellen Antastung des alten Systems auch nur entfernt bewusst zu sein. Ein Vorgefühl der bevorstehenden grossen Umwälzung dämmerte im Bewusstsein der Zeit und der kühne Memoireschreiber hatte seine Zeit verstanden und war den Gedanken von Tausenden seiner Zeitgenossen durch die That vorausgeeilt. - Bei so bewandten Umständen verstand es sich von selbst, dass Walujew seine kurländische Gouverneurschaft nur kurze Zeit behielt und über Jahr und Tag nach Petersburg zurückkehrte, zunächst als Departementsdirector des Domänen-Ministeriums, das sich seit den Zeiten Kisselew's einer erträglichen Organisation erfreut, von jeher seine Aufgabe darin gesehen hatte, durch gute Behandlung der Kronbauern günstig auf die ländlichen Verhältnisse einzuwirken und seit Aufhebung der Leibeigenschaft für die Entwickelung der Landwirthschaft ausserordentlich wichtig geworden war. Auch hier handelte es sich um ein Provisorium von kurzer Dauer: der alte Graf Lanskov (als Gemahl der Wittwe Puschkin's bekannter, denn als Nachfolger des einarmigen Bibikow, des einzigen sofort nach der Thronsbesteigung Alexander's entlassenen Ministers) legte im Januar 1861 das Amt eines Ministers des Innern nieder 1), und es verstand sich gleichsam von selbst, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Graf Lanskoy starb im Februar 1862, nachdem er zum Oberhofmarschall ernannt worden war.

Peter Alexandrowitsch Walujew sein Nachfolger in dieser schwierigen Stellung wurde.

Beim Amtsantritt dieses Staatsmannes hatte die krankhafte Erregung des aus langem Schlafe erwachten russischen Liberalismus ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Die Dinge befanden sich aber bereits damals in einem Zustande, der auch muthigen Gemüthern für bedenklich gelten konnte und in dem es ungewöhnlicher Fähigkeiten bedurfte, um die Zügel in Händen zu behalten. Die Aufhebung der Leibeigenschaft stand vor der Thür, die der Presse angelegten Schranken waren gesprengt worden, Herzen's Kolokol beherrschte die Gemüther der meisterlos gewordenen Jugend, und selbst besonnene Leute machten kein Hehl daraus, dass sie den Beginn eines neuen Zeitalters, vor Allem den Erlass einer freisinnigen Verfassung nach westeuropäischem Muster, mindestens die Einberufung einer allgemeinen Duma erwarteten. In dem Lager der Leute, die so oder ähnlich dachten, stand die gesammte Intelligenz der gebildeten Classen, masslos in ihren Wünschen, anscheinend zum Aeussersten entschlossen, aber ohne Ahnung von der Schwierigkeit der dem Gouvernement gestellten Aufgaben - in dem anderen, das freilich dem Hofe näher lag, der Rest der Diener des alten, völlig discreditirten Systems, eine Handvoll verbissener Reactionäre, denen selbst die Emancipation ein Gräuel gewesen war. Zwischen diesen seine Position zu nehmen, an der Spitze der Bewegung zu bleiben, die berechtigten Forderungen derselben praktisch ins Werk zu richten und doch den wilden Strom einzudämmen und das Heft in Händen zu behalten, war die ungeheure, Walujew gewordene Aufgabe. Hier galt es. Sturmläufen der Reactions-Clique Stand zu halten, dort meuterische Bauern zu Boden zu schlagen, heute eine allzu keck demonstrirende

Adelsversammlung zu schliessen, morgen einen unfähigen, reactionären Gouverneur oder diebischen hohen Beamten abzusetzen: mit der einen Hand sollte der Minister die unhaltbar gewordenen Zustände Polens umgestalten, ohne der Warschauer Agitations-Partei Oberwasser zu geben, mit der anderen Ausschreitungen der nationalen Presse strafen, ohne dadurch die aufstrebende Bewegung der öffentlichen Meinung (deren das Gouvernement dem murrenden Adel gegenüber bedurfte), völlig zu ersticken. Zugleich Chef der Polizei, der allgemeinen Verwaltung, des Press- und Censurwesens, der Medicinalverwaltung, oberste Instanz für alle Adels-Angelegenheiten und Hauptfactor bei der Regulirung der bäuerlichen Emancipation, stand der Minister des Innern im Mittelpunkte aller der Reformen, zu denen die Regierung rüstete, zu denen die Nation mit krankhaft erregter Ungeduld drängte. Ausserdem lag zunächst auf ihm die Sorge und Verantwortung für Sicherheit und Ruhe der Residenz, die längst zum Mittelpunkt des demagogischen Treibens der Nihilisten und ihrer Gevattern geworden war. Die im September 1861 ausgebrochenen Studentenunruhen hatten Petersburg aus Rand und Band gebracht und die Organe der Sicherheitspolizei ebenso empfindlich compromittirt, wie Putjätin, Philippson und die übrigen Jammermenschen des Unterrichtsministeriums. Sofort nach der Rückkehr des während des Septembertumults abwesend gewesenen Kaisers beantragte Walujew die Entlassung des General-Gouverneurs von Petersburg und sämmtlicher höherer Polizeibeamten; das erstgenannte Amt übertrug der Minister seinem alten Freunde, dem Fürsten Suworow, und wesentlich dieser glücklichen und höchst populären Wahl war zu danken, dass Petersburg beruhigt wurde, ohne dass es des Belagerungszustandes oder sonstiger ausserordentlicher Repressivmassregeln bedurft hätte, wie sie von der reactionären Generalsclique dem Hof längst angerathen worden waren. - Walujew's Einfluss war ferner zuzuschreiben, dass im December 1861 Murawiew entlassen und das Domänenministerium in andere, - freilich nicht viel bessere Hände gelegt wurde. Noch war das erste Jahr der neuen Thätigkeit Walujew's (dasselbe Jahr, in welchem die südrussischen Bauern-Emeuten, die Moskauer und die Petersburger Studenten-Krawalle spielten) nicht zu Ende, als dieses Ministers neugeschaffenes Organ, die .. Nordische Post", bereits die Nachricht brachte, einer Radical-Reform gingen schon in nächster Zukunft die Branntweinpacht, die staatsrechtliche Stellung des Adels, die Provinzial-Verwaltung, die städtische Selbstverwaltung, die bürgerliche Stellung der Juden und die Justizpflege entgegen. In athemloser Hast lösten dann die erschütternden Ereignisse des Jahres 1862 einander ab: im Februar traten die sämmtlichen Adelsversammlungen zusammen - zumeist um Wünsche der ungemessensten Art zu äussern; im Mai brachen die geheimnissvollen Petersburger Feuersbrünste aus, welche für Vorläufer einer socialistischen Revolution galten; im Juni wurden beinahe sämmtliche vorgeschritten-demokratische Pressorgane suspendirt; am 7. September feierte Russland das als "slawisches Ereigniss" mit ausschweifenden Erwartungen begrüsste Fest seines tausendjährigen Bestandes, am 29. September wurden endlich die beiden Gesetzentwürfe veröffentlicht, welche die radicale Umgestaltung der Justiz und die Grundzüge des Reglements für die landschaftliche Selbstverwaltung der grossrussischen Gouvernements ankündigten - die letztere eine Frucht jahrelanger Arbeiten und Studien Walujew's, die erstere unter seiner Mitwirkung zu Stande gekommen und im Reichsrathe durchgekämpft. Selbst an die Möglichkeit

einer Umgestaltung im constitutionellen Sinne war in jenen erregten Tagen gedacht und der Minister mit der Ausarbeitung eines bezüglichen Entwurfs beauftragt worden, diese Arbeit (welche die Zerlegung des Reichs in eine Anzahl von Gruppen und die Aufrichtung besonderer Vertretungskörper für dieselbe vorschlug) indessen wieder zurückgelegt worden. — Und doch sollten die beiden ersten Jahre der Ministerstellung Walujew's die relativ friedlichsten und dankbarsten der Amtsführung dieses Staatsmannes sein, dessen stolzes Haupt schon achtzehn Monate nach dem verhängnissvollen 1. Januar 1861 zu ergrauen begonnen hatte.

Die schwierigsten der Klippen, welche die Regierung während des Jahres 1862 vorgefunden, schienen beim Beginne des Jahres 1863 umschifft zu sein. Das zweijährige Uebergangsstadium der Auseinandersetzung zwischen Gutsbesitzern und ehemaligen Leibeignen war überstanden, die erste Wildheit der Presse gedämpft, die Begehrlichkeit der gebildeten und liberalen Classen durch die beiden Gesetzentwürfe vom 29. September 1862 wenn nicht gesättigt, so doch für den Augenblick beschäftigt, die Mehrzahl der beschlossenen grossen Verwaltungs-Reformen eingeleitet, die Opposition des Adels gegen die agrarischen Gesetze gebrochen — als im Februar 1863 der polnischlitthauische Aufstand ausbrach und das Werk zerstörte, das die Freunde einer Aussöhnung zwischen Russen und Polen durch jahrelange Arbeit mühsam zu Stande gebracht hatten. - Die Wiederherstellung der administrativen Unabhängigkeit des Königreichs Polen war wesentlich aus der Initiative des Marquis Wielopolski hervorgegangen, des ersten patriotischen Magnaten, der seinen Sohn in die russische Garde gesendet und das Wort "Versöhnung" auszusprechen gewagt hatte. Hass gegen Oesterreich und

Furcht vor der von Westen heranrückenden Germanisation seines Vaterlandes hatten den einstigen Gesandten der revolutionären Regierung von 1830 bald nach Alexander's Thronbesteigung nach Petersburg geführt, wo das Erscheinen des wegen seines Sarkasmus gefürchteten, wegen seines Stolzes gehassten alten Polen dass grösste Aufsehen erregte. Schon die Art und Weise wie Wielopolski sich bei Hof eingeführt hatte, war bedeutsam und auffallend genug gewesen: als der ämterlose Marquis an einem Receptionstage im Winterpalais erschien, erklärte der dienstthuende Hofmarschall nicht zu wissen, wo er den seltsamen Gast aufstellen solle. "Je trouverai ma place", erwiderte Wielopolski so laut, dass die ganze Versammlung es hören konnte und ging langsam, dröhnenden Schrittes über den Saal und stellte sich - in die Reihe der Gesandten fremder Mächte. Der Kaiser nahm ihn gnädig auf, verlangte indessen die Vorschläge zu einer Umgestaltung Polens auf dem herkömmlichen Wege vorgelegt zu sehen. Wielopolski versprach dieselben den Ministern mitzutheilen, fügte aber spöttisch hinzu, er fürchte seine Pläne würden in den Archiven dieser Herren, die ja als "catacombes des bonnes idées" bekannt seien, liegen bleiben. - Jahre lang wurde über den Organisationsplan, den er ausgearbeitet hatte, hin und her verhandelt. In Warschau löste inzwischen ein unfähiger Statthalter den andern ab 1) und wuchs die Erregung des von thörichten Emigrations-Agenten bearbeiteten Strassenpöbels von Tage zu Tage. - Als der (u. A. durch den alten Grafen Bludow nachdrücklich unterstützte) Marquis im Frühjahr 1861 endlich durchgedrungen und als Adlatus des zum Statthalter ernannten

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Von einem dieser Herren, dem Grafen Lambert, hatte Wielopolski öffentlich gesagt, er würde eine vortreffliche Frau für einen Garde-Lieutenant abgegeben haben.

Grossfürsten Konstantin nach Warschau gegangen war, schien es bereits zu spät zu sein. Zwei Attentate, eines gegen das Leben des Grossfürsten, das andere gegen Wielopolski gerichtet, bewiesen, dass die Demagogenpartei die öffentliche Meinung beherrschte, dass die "Weissen" von den Rothen aus dem Felde geschlagen seien. - Um sich das revolutionäre Gesindel der grossen Städte vom Halse zu schaffen und die Hände frei zu bekommen, griff Wielopolski zu dem verzweifelten Mittel, im Februar 1863 die bekanntesten Tumultuanten Nachts arretiren und zur Einstellung in die Armee bestimmen zu lassen. Damit war das Signal zum Aufstande gegeben - in Petersburg die Rachsucht der Gegner des Wielopolski'schen Projects und des Grossfürsten Konstantin entfesselt. Auch für Walujew, der ein Förderer der Aussöhnungspläne gewesen, brach eine schwere Zeit an. Russland wurde gleichzeitig von der Intervention der Westmächte und Oesterreichs und von dem Erwachen eines National-Fanatismus bedroht, der die innere Entwicklung des Staates in neue gefährliche Bahnen zu drängen ernstlich Miene machte. Das Zeitalter der Miljutin, Murawiew und Katkow, die Herrschaft jenes Princips brach an, welches mit Hilfe bauernfreundlichdemokratischer Massregeln die westlichen, ehemals polnischen Provinzen des Reiches russificiren, die katholische Kirche und die polnisch-abendländische Cultur mit Stumpf und Stiel ausrotten und daraus den Ausgangspunkt für eine Umgestaltung des gesammten Reiches in demokratischnationalem Sinne gewinnen wollte.

Der Mann, welcher der Verwirklichung dieser Pläne am directesten im Wege stand und den die neuen Männer für den gefährlichsten unter ihren Gegnern ansahen, war der Minister des Innern. Durch die Energie, mit welcher er allen Zugeständnissen an die Westmächte widersprochen, im Vertrauen des Kaisers befestigt, nahm er im Bunde mit seinen Collegen Golowin und Reutern einen Kampf auf, der von Hause aus mit tödtlicher Erbitterung geführt wurde und für Walujew mit um so grösseren Schwierigkeiten verbunden war, als sein Ressort das ausgedehnteste und politisch wichtigste aller in Betracht kommenden Verwaltungszweige war, er sich damals der persönlichen Beziehungen zum Grossfürsten Konstantin noch nicht erfreute, welche die Hauptstärke seiner Collegen vom Finanz- und Unterrichtsministerium ausmachten und als seine Persönlichkeit für ruhiges Schaffen und für den Abschluss kluger Compromisse ungleich geeigneter war, als für entschiedene Parteinahme und rücksichtsloses Dreinschlagen. Seit Fürst Gortschakow der Gegenpartei zuzuneigen und mit den Helden der "nationalen Sache" Hand in Hand zu gehen begonnen, hatte es mehr denn einmal den Anschein, dass der Repräsentant humaner und europäischer Ideen trotz seiner geistigen Ueberlegenheit, trotz seines Accommodations-Talentes und trotz seiner imponirenden, dem Kaiser sympathischen Persönlichkeit unterliegen werde. Er theilte das allgemeine Geschick zwischen erbitterten Gegensätzen vermittelnder Staatsmänner, hinter den Ansprüchen seiner Freunde zurückbleiben und doch die Gegner unaufhörlich herausfordern zu müssen. Gefährlicher noch als die Feindschaft der Murawiew und Katkow war die Ungeduld der guten Freunde, die ihren Gönner fortwährend durch Demonstrationen gegen von der Regierung einmal beschlossene Massregeln compromittirten und dadurch zu Repressivmassregeln nöthigten, die ihn von beiden Seiten dem Vorwurf der Halbheit und Inconseguenz aussetzten. Die Partie war von vornherein ungleich.

Die Gegner hatten die Intelligenz des gesammten

jungen Beamtenthums, einen grossen Theil des Adels und die allmächtig, weil unentbehrlich gewordene Presse, insbesondere die Moskau'sche Zeitung auf ihrer Seite -Walujew's Freunde, die liberalen Aristokraten, die Deutschen und Loyalen unter den Polen waren zu discreditirt, um sich auch nur regen zu dürfen. Schédo-Ferroti, die einzige geschickte Feder der Partei, musste zum jahrelangen Schweigen verurtheilt werden, nachdem der Verfasser des "Que fera-t-on de la Pologne?" von der Moskauer Zeitung des Verraths geziehen und aus dem Staatsdienst gedrängt worden war. Der höchste Chef der Censur und des Zeitungswesens musste sich die unfläthigsten Ausfälle der Presse, Verläumdungen der herausforderndsten Art gefallen lassen, ohne von der ihm gesetzlich zustehenden Gewalt Gebrauch machen zu können. Zehnmal hatte er den Katkow, Samarin und Aksakow ihre Angriffe gegen die livländischen Provinzen verbieten und vor "Erregung nationaler Feindseligkeiten" warnen lassen - Niemandem fiel es ein, ihm zu gehorchen. Im Sommer 1866 weigerte sich die Moskau'sche Zeitung drei Wochen lang, die ihrem Herausgeber zu Theil gewordene amtliche Verwarnung abzudrucken; als der Minister, dessen Geduld bis an die äusserste Grenze gegangen war, über das widerspenstige Blatt die Strafe der Suspension verhängte, wendete Katkow sich durch die Vermittelung einflussreicher Fürsprecher an den Kaiser, und liess dieser sich zu einer Begnadigung des kecken Publicisten bestimmen, die von Desavouirung des schwer gekränkten Ministers kaum zu unterscheiden war. Dass dieser in der Hoffnung auf bessere Zeiten am Ruder blieb, wurde ihm schliesslich von den eigenen Freunden zum Vorwurf gemacht: da an bessere Zeiten nicht zu denken sei (so hiess es), könne eine fernere Amtsführung

den nachgiebigen Minister nur immer schwerer compromittiren und um den Lohn seiner bisherigen Thätigkeit bringen. - Selbst die Ernennung des Walujew befreundeten Grafen Schuwalow zum Chef der dritten Abtheilung und Nicolas Miljutin's Krankheit vermochten die Lage nicht zu bessern. Der Thronfolger wurde in die Netze der national-fanatischen Clique gezogen und stand bald an der Spitze der Gegner Walujew's. Als im Winter 1867/68 eine Hungersnoth ausbrach, waren es dieselben Männer, welche die unbeschränkte Selbstständigkeit der Landgemeinden erzwungen und wesentlich dadurch die Leerheit der Vorrathsmagazine verschuldet hatten, die sich nicht entblödeten, die Hilflosigkeit der Bauerngemeinden dem Minister des Innern zur Last zu legen und unter der Firma eines Nothstands-Comité's eine förmliche Gegenregierung zu etabliren. Aufs äusserste gekränkt, vom Thronfolger persönlich verletzt und in all' seinen Abhilfemaassnahmen gehemmt, forderte Walujew im Februar 1868 endlich seinen Abschied - und erhielt ihn. Der Kaiser hatte im entscheidenden Augenblick dem Andringen seines Sohnes, der Miljutin und ihrer Freunde nicht widerstehen können. Er liess sich bestimmen, Walujew zu entlassen und dem bisherigen Chef des Postwesens, General Timáschew, einem Protegé der Nationalen, dessen Portefeuille zu übergeben.

Der fünf Jahre lang geführte Kampf Walujew's gegen die nationalen Heisssporne war indessen kein vergeblicher gewesen, wenn er auch mit einer Niederlage endigte: als der vielangefochtene Staatsmann weichen musste, war die Zeit der nationalen Hochfluth vorüber, Katkow's Stern im Erbleichen und die siegreiche Partei nicht mehr in der Lage, die Durchführung ihres Programms mit der Berufung auf die Einstimmigkeit der öffentlichen Meinung

zu unterstützen; der Zeitverlust, der ihr durch die Anstrengungen des Gegners zugefügt worden, hatte der Sache des blinden Nationaldünkels die eigentliche Spitze abgebrochen, und Herr Timáschew wurde genöthigt, die Mehrzahl der seinen Freunden gemachten Versprechungen unerfüllt zu lassen. Dass dieser wenig bedeutende Mann sich 12 Jahre lang an der Spitze der Geschäfte zu erhalten vermochte, hatte er seinem gesellschaftlichen Talent, vor allem dem Geschick zu danken, mit welchem er den Kaiser zu unterhalten und seine (am Freitag stattfindenden) Immediat-Vorträge mit pikanten Stadt-Anekdoten zu würzen wusste. Als Timáschew im Herbst 1878 entfernt wurde, war alle Welt über seine Unfähigkeit einig.

Kaum vier Jahre nach seiner Entlassung wurde Walujew retablirt. Nach seinem Rücktritt war der ehemalige Minister auf längere Zeit in's Ausland gegangen, um seine durch Ueberanstrengung zerrüttete Gesundheit wiederherzustellen; nach seiner Rückkehr war er in den Reichsrath getreten, dem er als ehemaliger Minister quand même angehörte. Im Sommer 1872 erfolgte seine Ernennung zum Domänen-Minister - ein doppelter Schlag für die Ueberreste der Miljutin'schen Partei, die an dem bisherigen Vertreter dieses Ressorts, General Selenny, einen ihrer ergebensten und bedingungslosesten Anhänger besessen, in den Reichsbesitzlichkeiten das Hauptversuchsfeld ihrer agrarischen Experimental-Politik gesehen hatte. - Walujew's Adjoint wurde der ehemalige Civil-Gouverneur von Moskau, Fürst André Lieven (Sohn des Moskauer Senateurs), und man nahm an, dass dieser junge Mann die Leitung der Domänenverwaltung demnächst selbstständig führen, sein Chef aber eine andere, höhere Verwendung erhalten werde. - Diese Voraussetzung hat sich erfüllt, wenn auch in anderer als der erwarteten Weise und erst nach Verlauf von acht Jahren. Während dieser Zeit hatte Walujew sich u. A. durch Austrocknung und Urbarmachung der Polass'schen Sümpfe ausgezeichnet und verschiedene Beweise dafür erhalten. dass man an Allerhöchster Stelle seine Verdienste zu würdigen wisse. Nicht Herrn Timáschew, dem damaligen Minister des Innern, sondern seinem Vorgänger wurde die Leitung der grossen Enquête über den Zustand der Landwirthschaft seit Aufhebung der Leibeigenschaft übertragen; nach Beendigung dieser wichtigen Arbeit wurde Herr Walujew zum Vorsitzenden der Commission für Regelung der Arbeiter- und Dienstboten-Verträge ernannt. Noch bedeutsamer war, dass der Kaiser den bewährten Mann auch in Dingen zu Rathe zog, die ausserhalb der speciellen Sphäre desselben lagen und sich auf die allgemeine Staatsverwaltung bezogen. Im December 1874 wurde Herrn Walujew die Revision der Reglements für die sämmtlichen höheren Lehranstalten übertragen, - im Frühjahr 1879 trat er an die Spitze der Commission. welche die durch das Solowjew'sche Attentat nothwendig gewordenen Ausnahme-Maassregeln und die Reglements für die ausserordentlichen General-Gouverneure berieth. mit ihrem Elaborat übrigens kein Glück gehabt hat.

Die allgemein gehegte Erwartung, dass der feingebildete, mit einer auch in Russland seltenen Kenntniss fremder Sprachen ausgestattete, dabei "europäisch gesinnte", an den meisten grossen Höfen ausserordentlich gern gesehene ehemalige Minister des Innern die Leitung des Auswärtigen Amtes übernehmen werde, hat sich auch dieses Mal und zwar zur besonderen Freude und Erbauung der slawistischen Partei nicht verwirklicht, Herr Walujew, der den Männern dieser Partei für allzu

"europäisch" und friedfertig galt, ist an Stelle des alten Grafen Ignatiew (Vaters des ehemaligen Botschafters) zum Präsidium des Minister-Comité's berufen worden. einem Amte, das zwar nicht den Vorsitz des (in Russland bekanntlich nicht vorhandenen) Staatsministeriums und noch weniger die Oberleitung der übrigen Ministerien bedeutet, aber von Alters her den höchsten Vertrauensstellungen des Reichs zugezählt wird und u. A. vom Grossfürst Konstantin, dem Grafen Bludow und Fürst P. P. Gagarin bekleidet worden ist. In dieser Stellung wird der durch Ueberanstrengung früh gealterte ehemalige Domänenminister und fähigste aller neueren Leiter unserer inneren Angelegenheiten voraussichtlich bleiben, mindestens so lange verweilen, bis die (vom Kaiser bisher consequent abgewiesenen) Wünsche nach Herstellung eines einheitlichen Staatsministeriums sich verwirklichen. In Veranlassung der Feier des kaiserlichen Regierungsjubiläums zum Grafen ernannt, gehört Walujew zu dem kleinen Kreise von Staatsdienern, deren Stellung über den Wechsel der Verhältnisse und Systeme erhaben, weil auf das persönliche, im engsten Sinne des Wortes "wohl erworbene" Vertrauen des Monarchen gegründet ist. Die den verdienten Mann seiner vollen Bedeutung nach zu schätzen wissen, hätten ihn lieber in eine actuelle und verantwortlichere Stellung gerückt gesehen; in eine solche wird Graf Walujew wahrscheinlich nicht mehr treten, zumal er von der Gunst der im Aufsteigen begriffenen populären Parteien Nichts zu erwarten hat.

## X. Unsere Unterrichtsminister.

Мы все учились по немногу Кому нибудь и какъ нибудь. Пушкинъ.

Nie ist ein russischer Herrscher bei seiner Thronbesteigung mit froheren Hoffnungen begrüsst worden, als Alexander I., der Nachfolger des unglücklichen Paul. "Nach vierjähriger Grabesruhe", so heisst es in den Aufzeichnungen eines Zeugen des denkwürdigen Jahres 1801, "war Katharina in der Gestalt eines herrlichen Jünglings wieder auferstanden; der Sohn ihres Herzens, ihr Enkel, war es, der in seinem Manifest erklärte, er werde uns ihre Zeiten wiederbringen . . . . Alles fühlte weiteren Spielraum um sich, jede Brust athmete freier, alle Blicke waren freundlicher geworden. Der April, der auf das Ableben Kaiser Pauls folgte, war der bewegteste, dessen man sich erinnern konnte, schaarenweise kehrten die auf ihre Güter verwiesenen und die nach Sibirien verbannten Beamten und Officiere nach Petersburg zurück, um die Huld des jungen Herrschers zu erwerben, - alle Strassen waren von vergnügt aussehenden Reisenden bedeckt, Russland hatte sich binnen weniger Tage unkenntlich verändert."

Die ersten fünfzehn Jahre des jungen Herrschers schienen wesentlich auf die Erfüllung dieser hochgespannten Erwartungen abzuzielen. In der Schule Laharpe's und unter dem Einfluss seiner philosophirenden Grossmutter, der Freundin Voltaire's und Diderot's, war der älteste Sohn Kaiser Paul's in allen Stücken das Gegentheil seines unglücklichen, ihm stets missgünstig gewesenen Vaters, ein begeisterter Verehrer der Humanitätsideen des 18. Jahrhunderts, ein Liberaler im Geschmack seiner Zeit geworden. Die Beförderung von Bildung und Aufklärung als die Hauptaufgabe seiner Regierung ansehend, unterstützte er alle Bestrebungen, von denen sich ein Aufschwung des geistigen Lebens in Russland, eine Reaction gegen die schon während der letzten Jahre Katharinen's bemerkbar gewordene Erstarrung irgend erwarten liess. Unter der Aegide Karamsin's nahm die bis dahin zum Spielwerk des Hofs und gewisser Gelehrtenkreise herabgewürdigte Nationalliteratur einen ungeahnten Aufschwung; in allen Theilen des Reichs erstanden Universitäten, Gymnasien, technische Anstalten, in den grösseren Städten Volks- und Bürgerschulen. Die Freimaurerei, schon im Jahre 1730 durch Schwartz und Nowikow nach Moskau importirt, wagte sich wieder aus den Schlupfwinkeln hervor, in welche sie durch Paul's strenge Verbote gescheucht worden war und fand bei dem Kaiser und dessen näheren Freunden Unterstützung und Aufmunterung. Allenthalben regten sich Bildung und Streben, und vertrauensvoll liess der humane Monarch jede geistige Richtung, die nicht direct staatsfeindlich auftrat, frei gewähren - nationale und kirchliche Vorurtheile und Bedenklichkeiten schienen während dieser

M

glücklichen Frühlings-Periode von der russischen Erde verschwunden zu sein. Als der Kaiser im Jahre 1802 die Regierungscollegien in direct unter seiner Aufsicht. stehende Ministerien verwandelt hatte, war unter Anderm auch ein Ministerium der Volksaufklärung geschaffen worden, das nicht nur den öffentlichen Unterricht organisiren, sondern alle auf die Verbreitung höherer Bildung und ächter Humanität gerichteten Strebungen unterstützen und unter seine Obhut nehmen sollte. Mit gutem Grunde konnte der Kaiser behaupten, durch Errichtung dieses Ministeriums eine empfindliche Lücke des Verwaltungsorganismus ausgefüllt, einem lang gefühlten Bedürfniss entsprochen zu haben. Dem Russland des 18. Jahrhunderts hatte jede einheitliche Leitung des Unterrichts gefehlt. Die durch die Ukase Peter's des Grossen geschaffenen Elementarschulen standen - so weit sie wirklich in's Leben getreten waren - unter der Aufsicht der städtischen Magistrate (Gesetz vom 28. Februar 1714 und 16. Januar 1721), ihre Lehrer unter der Admiralitätsverwaltung (Ukas vom 16. April 1720); die Organisation der für die Kinder der Edelleute angeordneten Unterrichtsanstalten war dem "Heroldmeister" übergeben an Schulen für das Landvolk hatte man überhaupt nicht gedacht. Die Oberleitung des gesammten höheren Schulwesens sollte nach der Absicht Peter's durch die Akademie der Wissenschaften besorgt werden, deren Mitglieder eine besondere Verpflichtung zur Abfassung von Lehrbüchern und zur Ertheilung von Unterricht übernehmen mussten. Der Natur der Sache nach hatte die Akademie sich indessen, sobald sie die Kinderschuhe ausgezogen, von diesen Aufgaben emancipirt, um ihrem eigentlichen Zweck, der Förderung der Wissenschaft, nachgehen zu können. Während der auf das Ableben des grossen Reformators

folgenden Periode allgemeiner Zerfahrenheit und Principienlosigkeit geschah für das Unterrichtswesen natürlich so gut wie gar Nichts - erst unter Katharina II. wurden Anläufe dazu genommen, auch in dieser Rücksicht an die Traditionen Peter's anzuknüpfen: die Kaiserin gründete eine grosse Anzahl höherer Militäranstalten, welche dazu bestimmt waren, die Söhne des Adels zu dem damals noch obligatorischen Kriegsdienste vorzubilden, der weiblichen Jugend die Anfangsgründe europäischer, d. h. französischer Civilisation beizubringen. Dabei aber hatte es sein Bewenden gehabt; zu einer Organisation des Unterrichtswesens, als eines selbstständigen Verwaltungszweiges war es nicht gekommen - weder unter Katharina noch unter Paul, obgleich der letztere verschiedene Anläufe dazu nahm, durch bessere Einrichtung der inländischen Schulen die Studienreisen in's Ausland entbehrlich zu machen. - Alexander's Absicht war, das "Aufklärungsministerium" zum obersten Wächter des eigentlichen Schulwesens und gleichzeitig zum Mittelpunkt für alle russischen Bildungsbestrebungen zu machen. Der mit der Leitung dieses Ministeriums betraute Graf Alexei Kyrillowitsch Rasumowsky übernahm demgemäss zugleich mit seinem Amt das Protectorat über die zahlreichen Freimaurerlogen, welche sich von Petersburg und Moskau über das weite Reich ausbreiteten und nicht nur in den Hauptstädten, in Polen, Liv- und Kurland, sondern auch in Sibirien und an den Ufern des Ochozkischen Meeres "arbeiteten" und sich mit ausserordentlicher Schnelligkeit in allen Kreisen der Gesellschaft (natürlich die orthodoxe Geistlichkeit ausgenommen) Freunde zu erwerben wussten. Für die Entwickelung des geistigen Lebens der höheren Schichten sind diese Logen, trotz der Verwirrung, die eigentlich immer in ihnen geherrscht hat, von der höch-

sten Bedeutung gewesen, denn sie wurden bald zu Mittelpunkten einer auf politischem und religiösem Gebiet ausserordentlich thätigen Agitation, welche im Sinne des Kaisers zu wirken glaubte, indem sie Russland auf constitutionelle Staatseinrichtung und auf eine Toleranz vorbereitete, welche zu den Traditionen der Staatskirche und zu der Ausschliesslichkeit des Nationalgeistes in ziemlich ausgesprochenem Gegensatz stand. Unter Männern, wie Lanskoi, Wielehorski, Batenkow wurde systematisch darauf hingearbeitet, das todte Formelwesen und den starren Dogmatismus der Orthodoxie zu durchbrechen und mit neuem Inhalt zu erfüllen. - Jahre lang hatten diese Bestrebungen sich der entschiedenen Billigung der Regierung zu erfreuen. Freisinnige Lehrer der abendländischen Kirchengemeinschaften wie Gossner, Fessler u. A. waren in den Kreisen dieser russischen Aufklärer der zuvorkommendsten Aufnahme sicher und Niemand fand es austössig, dass der Kaiser selbst eine besondere Vorliebe für Bräuche und Anschauungen der Protestanten zeigte, dass er die evangelischen Geistlichen bei jeder sich darbietenden Gelegenheit auszeichnete und Verbindungen zwischen russischen und deutsch-lutherischen Adelsfamilien systematisch beförderte. Seit ihrem ersten Auftreten in Moskau hatte die russische Freimaurerei einen von der westeuropäischen ziemlich stark verschiedenen Charakter gezeigt, von Hause aus nicht sowohl aufklärerisch-rationalistische, als dem Mysticismus verwandte Tendenzen verfolgt und in der Vertiefung des religiösen Bewusstseins ihre hauptsächliche Aufgabe gesehen. Die entschiedene, von dem damals hochangesehenen Admiral Tschitschagow genährte Neigung, welche Kaiser Alexander seit der Katastrophe von 1812 und den überwältigenden Ereignissen des deutsch-französischen Krieges für mystische

Speculationen (um nicht zu sagen Spielereien) zeigte und die ihn in der Folge unter den Einfluss der Frau von Krüdener, Baaders und anderer wunderlicher Heiligen brachte, war durchaus keine unvermittelte Erscheinung, sondern das Resultat einer Entwickelung, welche ganze Schichten der russischen höheren Gesellschaft durchgemacht hatten. Gerade die Liberalen unter Alexander's näheren Freunden, der genannte Tschitschagow 1) und Fürst Galvzin (le grand Galyzin), waren entschiedene Freunde der Krüdener und ihrer Richtung. Nach russisch - orthodoxem Maassstabe gemessen, erschienen diese in Westeuropa als Pietisten verschrieenen Männer immer noch wie Vertreter freisinniger Grundsätze: nicht nur dass sie mit den politisch Liberalen vom Schlage der Turgenjew und Labsin in engstem persönlichen Zusammenhang standen, ihre Vorliebe für den lebensvollen Subjectivismus der westeuropäischen Frömmigkeit, ihre Begeisterung für allgemein menschliche Ideale, die durch die innere Stellung dieser hohen Beamten bedingte Parteinahme derselben für die Sache der blos geduldeten "ausländischen" Glaubensbekenntnisse, machten sie zu geborenen Gegnern des todten Formelkrams und der sklavischen Bigotterie des hergebrachten Staatskirchenthums und der mit diesem verquickten reactionären und pseudo-nationalen (oder wie man damals sagte "altrussischen") Partei.

Der hervorragendste unter den Staatsmännern dieser Richtung war der Fürst A. N. Galyzin, Geheimrath und Oberpostdirector, seit 1803 Oberprocureur des Synod, seit

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Derselbe, den Kaiser Nikolaus 1834 verbannte und seines Vermögens beraubte, weil er seinen in England genommenen Wohnsitz nicht wieder aufgeben wollte, als eine kaiserliche Laune die im Auslande lebenden russischen Unterthanen nach Hause berief.

1817 Minister der "Volksaufklärung" und des Cultus, intimer Freund der Frau von Krüdener, in Deutschland ausserdem als Gönner des alten Jung-Stilling und Vermittler der Beziehungen Baader's zum Kaiser wohlbekannt und in St. Petersburg gewöhnlich als "Eminence grise" bezeichnet. Der Fürst war ein Mann, der durch seine Bildung ebenso hervorragte, wie durch die Liebenswürdigkeit seines Wesens (eine Eigenschaft, die er während der letzten Jahre seines Lebens übrigens nicht mehr bewährt haben soll) - dabei aber doch ein sehr wunderlicher Heiliger. Gleich zahlreichen Gliedern der damaligen vornehmen Gesellschaft hatte er einen durchaus unvermittelten Sprung aus der freigeistischen Philosophie des 18. Jahrhunderts in die mystische Ueberschwenglichkeit gethan, der er übrigens schon huldigte, bevor sie im Jahre 1813 Mode geworden. Galyzin's Sympathie für die deutschen Pietisten und Mystagogen jener Zeit beruhte auf einem entschieden religiösen Bedürfniss und war durchaus redlich gemeint; den unter seiner Aegide gestifteten Bibelgesellschaften und Wohlthätigkeitsvereinen brachte der Fürst die beträchtlichsten Opfer, - seine "frommen" Freunde, Pesarovius, v. Poll u. s. w. waren unsträfliche, wenn auch beschränkte Ehrenmänner - die specifischen Eigenthümlichkeiten seiner Art von Christenthum erinnerten aber nichts desto weniger an die schlimmsten Auswüchse herrnhutischer Ueberschwenglichkeit. Zur Zeit seiner Ministerschaft war der Fürst ein bereits ziemlich bejahrter, wohlbeleibter Herr: das schloss aber nicht aus, dass er gleich seinem Herrn und Kaiser eine bedenkliche Vorliebe für wohlgestaltete jüngere Schwestern im Herrn hatte und dass die von ihm besuchten Conventikel den parties fines seiner Jugend nicht selten verzweifelt ähnlich sahen.

Noch vor wenigen Jahren lebte ein Theilnehmer der wunderbaren Abenteuer, durch welche der Fürst seine verdienstvolle staatsmännische Thätigkeit wiederholt empfindlich compromittirte - ein Mann, dem ein dem Fürsten in bedenklicher Stunde erwiesener Dienst in der Folge zu Amt und Würden verholfen hatte. Vor den Thoren Petersburgs unweit der alten Poststrasse nach Narwa wurde (und wird vielleicht noch jetzt) das kleine Haus gezeigt, in welchem die geheimsten der geheimen Betstunden abgehalten wurden, denen der Minister der Volksaufklärung zu präsidiren pflegte: nach Beendigung der Gesänge und Gebete, - so war der Polizei berichtet worden - wurden hier die Lichter ausgelöscht und in vollständigem Decostüm Tänze verführt, die in der That das Licht zu scheuen hatten und den berüchtigten Wiener "Adamiten-Bällen" des Barons Kutschera ausserordentlich ähnlich gesehen haben sollen. Galyzin's Todfeind, Graf Araktschejew, war von diesen Uebungen in Kenntniss gesetzt worden und hatte der unter seinem Einflusse stehenden Polizei Ordre gegeben, auf dieselben zu fahnden und womöglich die Theilnehmer zu ergreifen. In einer kalten Märznacht des Jahres 1819 oder 20 war man eben bemüht, sich durch einen gottseligen Reigen die Glieder zu erwärmen, als es an die Thür pochte und Galyzin's im Vorhause wachender Kammerdiener berichtete, die Polizei sei im Begriff, die Hausthür einzuschlagen. Der Fürst glaubte sich verloren — sein junger Secretär aber zog ihn an ein Fenster, setzte durch dasselbe hinaus und zog seinen wohlbeleibten Chef so rücksichtslos durch die enge Oeffnung desselben, dass dieser, wenn auch mit blutig geschundenen Weichen, in's Freie gelangte. Nothdürftig bekleidet eilten die beiden Männer barfuss über einen schneebedeckten Acker in die Stadt, ohne der

Hermandad Araktschejew's in die Hände zu fallen. Der Fürst kam mit einem Schnupfen davon, der ihn von seinen sträflichen Neigungen für einige Jahre kurirt haben soll — der junge Secretär aber ist im Jahre 1874 als ein alter und vornehmer Herr selig verstorben.

Der Mann, dem nach seiner Bekehrung Wechselfälle so bedenklicher Natur zustossen konnten, war nichts desto weniger einer der tüchtigsten und thätigsten Unterrichtsminister, die Russland jemals besessen, ein Mann, der es mit seinem Amte ernst nahm und dessen Andenken Jahrzehnte lang gesegnet worden ist. Labsin und Alex. Turgenjew, Galyzin's vertraute Räthe, (die mit ihres Chefs mystagogischen Neigungen übrigens niemals etwas gemein gehabt haben) standen bei den besten ihrer Zeitgenossen in hohem Ansehen und erwiesen der Sache der Wissenschaft in Russland die wichtigsten Dienste - niemals früher hatten die russischen Universitäten sich eines so frischen Aufschwungs und so grosser Freiheit der Bewegung erfreut, wie unter der Verwaltung Galyzin's, der zwar kein Gelehrter, aber ein wirklicher Mäcen, ein Mann war, der geistige und wissenschaftliche Thätigkeit zu schätzen und zu belohnen wusste.

Nur fünf Jahre dauerte die Periode dieser Ministerschaft. Galyzin's im Jahre 1824 erfolgter Sturz war das Werk einer Intrigue, die in der Geschichte Russlands von trauriger Wichtigkeit und Berühmtheit geworden ist. Nach seiner im Jahre 1819 erfolgten Rückkehr aus Deutschland war Kaiser Alexander zu Folge der Einflüsse Metternich's, Stourdza's u. s. w. von lebhaftem Misstrauen gegen Alles erfüllt, was nach Liberalismus und liberalen Ideen schmeckte — und zu den Liberalen wurden, wie wir wissen, auch die "Pietisten" und Schwärmer der Galyzin'schen Richtung gezählt. Die vertrauensvolle

Hingabe an die Ideale seiner Zeit, die den Kaiser zum populärsten und liebenswürdigsten Fürsten der Restaurationsepoche gemacht hatte, war einem selbstquälerischen Trübsinn gewichen, der bald wie ein Alp über dem Hofe und der gesammten Gesellschaft Petersburgs lastete und Niemand empfindlicher traf als die Freunde und Vertrauten der besseren Tage des früh gealterten, von Misstrauen gegen seine gesammte Umgebung gefolterten, innerlich haltlosen Herrschers. Diesen Zeitpunkt nahmen Araktschejew, Graf Golenitschew-Kutusow, der berüchtigte Magnitzky und andere Glieder der reactionären Militär und Pfaffenpartei wahr, um den Kaiser gegen ihre "liberalen Gegner" und schliesslich gegen Alles anzustiften, was nicht bedingungslos in ihr Horn blies. 1822 wurden sämmtliche in Russland bestehende Freimaurerlogen durch den Minister des Innern, Grafen W. P. Kotschubei geschlossen 1), wenig später kamen die Bibelgesellschaften und Alles, was mit ihnen in Zusammenhang stand, an die Reihe. Die orthodoxe Geistlichkeit, welche dem wachsenden Einfluss der protestantischen Sectirer, namentlich der Herrnhuter längst mit verbissener Wuth zugesehen hatte, verband sich mit den altrussischen Reactionären zum Sturz Galvzin's und seiner liberalen Freunde. An der Spitze der gesammten Clique standen Araktschejew, Graf Golenitschew-Kutusow (der Sohn des Feldmarschalls) und der Reichssecretär Admiral Schischkow, - die geistlichen Führer der Verschwörung waren

¹) Diese Maassregel trug wesentlich dazu bei, den jungen Militäradel, dem die legalen Mittel zur Befriedigung seines Bildungsund Vergesellschaftungstriebes entzogen waren, in die geheimen Gesellschaften zu treiben, die später zu Verschwörer-Clubs wurden. — Obrist Batenkow, einer der Führer des Decemberaufstandes, war z. B. Meister vom Stuhl der sibirischen Logen gewesen.

der Metropolit Seraphim und Photi, der geistliche Berather dieses schwachen Kirchenfürsten, der Archimandrit (Abt) des Juriew-Klosters, einer der beliebtesten und einflussreichsten Beichtväter der vornehmen Welt, insbesondere der weiblichen. Aeusserlich mit dem Minister auf dem besten Fuss, wusste der schlaue Abt des Jurjew-Klosters sich geheime Audienzen bei dem bestimmbaren Kaiser zu verschaffen und diesem einzureden, dass Thron und Altar Russlands durch das Treiben des ketzerischen Fürsten und seiner übelberathenen Freunde, der Turgenjew, Runitsch, Popow, Labsin u. s. w. auf's Aeusserste gefährdet seien. Photi hat diese Unterredungen in seinen hinterlassenen Tagebüchern theilweise wörtlich aufgezeichnet und u. A. versichert, es sei ihm gelungen, den Kaiser in ähnlicher Weise auf die Knie zu werfen und zu Thränen zu rühren, wie es seiner Zeit der Frau von Krüdener gelungen war. Araktschejew, der seit dem Jahre 1822 kaum mehr von der Seite des Monarchen wich, half an seinem Theil nach und bald war die Bombe zum Platzen reif. Der zündende Funken wurde von Photi selbst hineingeworfen: bei einem Zusammentreffen in der Hauscapelle seines Beichtkindes, der Gräfin Orlow, fuhr der Archimandrit den ahnungslosen Fürsten mit der gebieterisch ausgesprochenen Drohung an, er solle bei Strafe des Anathema von seinem Gott missfälligen Treiben lassen. Galyzin wandte sich an den Kaiser, um Satisfaction zu verlangen: diese wurde in so verletzender Weise verweigert, dass der Fürst sich sagen musste, die Tage seiner Verwaltung des Cultus-1) und "Aufklärungs"-

<sup>1)</sup> Galyzin ist der einzige Cultusminister gewesen, den Russland besessen. Dass er gleichzeitig mit den Functionen eines Oberprocureurs des Synods ausgestattet war, zog ihm die besondere Feindschaft der Geistlichkeit zu.

Ministeriums seien gezählt. Vor gänzlicher Entlassung aus dem Staatsdienste schützte ihn sein früheres enges Verhältniss zum Monarchen; man liess ihm die General-direction der Posten — das Portefeuille, das er fünf Jahre lang in Händen gehalten, ging aber an seinen alten Gegner, den Admiral Schischkow i über, während das Amt des Cultusministers aufgehoben und die mit diesem verbunden gewesene Stellung des Oberprocureurs beim Synod vom Ministerium getrennt in und einem Fürsten Meschtscherski übertragen wurde.

Galyzin's Erbe, Alex. Semenowitsch Schischkow, seit dem Sturze Speranski's Reichssecretär, Admiral, Präsident der Akademie für russische Sprache u. s. w., war bei Antritt seines neuen Amtes bereits acht und sechzig Jahre alt und eine durchaus überlebte Grösse. Seinen literarischen Ruf hat dieser leidenschaftliche und beschränkte Gegner der Aufklärungstendenzen seines Vorgängers sich in den Fehden erworben, die er bei der Wende des Jahrhunderts gegen Karamsin und dessen Schule geführt hatte, um als Wächter des slawischen Volksthums und einer rein nationalen Entwickelung vor den europäischen Tendenzen der damaligen jungen Schule, namentlich vor Karamsin's Bestrebungen zur Befreiung der russischen Sprache von slawonischen Ueberlieferungen und zur Herstellung einer dem Französischen nachgebildeten Literatursprache zu warnen. Schischkow, der erste unabhängige Kritiker der Reformen Peter's des Grossen

<sup>1)</sup> Eine in das Einzelne gehende Darstellung dieser Vorgänge findet sich in dem Buche "Russland vor und nach dem Kriege" (Leipzig 1879, 2. Aufl.) p. 14. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Der erste Unterrichtsminister, der mit diesem Amte wieder die Oberprocureurschaft beim Synod verband, war der bisherige Inhaber dieses Portefeuilles, Graf Tolstoy.

und ihres verhängnissvollen Einflusses auf den Volksgeist, war der Ahnherr und Vorläufer der s. g. Slawophilenschule und als beherzter Vorkämpfer gegen die in der Literatur und höheren Gesellschaft seines Vaterlandes wuchernde Gallomanie rasch eine populäre Persönlichkeit geworden. Mit einem ungewöhnlich feinen Sprachgefühl ausgerüstet, hatte er sich um die Entwickelung des russischen Idioms ein gewisses Verdienst erworben; seine Stellung als Reichssecretär gab ihm Gelegenheit, durch officielle Actenstücke, Gesetze u. s. w. von unvergleichlicher Vollendung der Form zu glänzen und weitgehende Wirkungen zu üben. Die Einseitigkeit der exclusivnationalen Richtung, die er auf politischem wie auf literarischem Gebiet verfolgte, hatte sich indessen mit den Jahren gesteigert und ging mit einem leidenschaftlichen kirchlichen Fanatismus Hand in Hand. Schischkow glaubte sich der eindringenden westeuropäischen Einflüsse mit allen Mitteln, insbesondere mit denen polizeilicher Absperrung gegen das Ausland und unerbittlicher Verfolgung aller liberalen Tendenzen innerhalb der Reichsgrenzen, erwehren zu müssen und ging in dieser Beziehung mit seinem Protector Araktschejew und dessen pfäffischen Freunden Hand in Hand. Schon zur Zeit seiner literarischen Fehden mit Karamsin hatte der leidenschaftliche und herrschsüchtige Mann keinen Anstand genommen, gelegentlich die Intervention der Polizei anzurufen und dem Kaiser durch Vermittelung Araktschejew's Denunciationen gegen seinen berühmten Widersacher und dessen "freimaurerische" Freunde zukommen zu lassen. - So konnte es nicht überraschen, dass er sofort nach Uebernahme seines Ministeramtes ein förmliches Verdummungssystem inaugurirte und eine Razzia gegen alle Anhänger Galyzin's und ausserdem gegen die Glieder

des von ihm verhassten Dichterbundes "Arsamass" eröffnete. Von der Ueberzeugung ausgehend, dass die vornehmste Aufgabe des Ministers der Volksaufklärung darin bestehe, die Nation vor der falschen, europäischen Aufklärung zu behüten, insbesondere die naive Unwissenheit und Gläubigkeit des niederen Volks intakt zu erhalten, waren Verschärfung der Censur und strenge Ueberwachung der Universitäten und höheren Lehranstalten seine ersten Maassregeln. Schischkow's einflussreichster Berather war der wegen seines Bildungshasses und seiner bornirten Bigotterie noch heute sprüchwörtliche Magnitzky, Geheimrath und Curator des Wilna'schen, später des Kasan'schen Lehrbezirks. Unter dem Einfluss dieses brutalen Finsterlings und zur Freude der Araktschejew und Consorten wurden die Vorträge über Naturrecht an den Universitäten vollständig verboten, freisinnige Lehrer der Geschichte und Philosophie dutzendweise abgesetzt, einflussreiche ausländische Gelehrte und Kanzelredner (z. B. der als Gegner des päpstlichen Absolutismus bekannte P. Gossner) über die Grenze spedirt, öffentliche und private Bibliotheken zur Auslieferung verbotener Bücher angehalten u. s. w. In Kasan liess Magnitzky die anatomischen Präparate confisciren und kirchlich zur Erde bringen, damit die früheren Inhaber dieser Körper am jüngsten Tage unbehindert auferstehen können. So drakonisch war das Regiment, das dieser letzte Unterrichtsminister Alexander's I. führte, dass dasselbe selbst den erhöhten Ansprüchen genügte, welche Nikolaus nach der revolutionären Krisis von 1825 an den Unterdrückungseifer seiner Rathgeber stellte. Schischkow hatte nichts dawider einzuwenden, dass aus den im December des Jahres 1825 gemachten Erfahrungen von der Gefährlichkeit der in die russische Aristokratie eingedrungenen

1536

her

liberalen Ideen Schlüsse auf die Verderblichkeit aller höheren Bildung gezogen wurden und war gern bereit zu noch ängstlicherer Ueberwachung des Bücher- und Zeitungswesens, zu noch strengerer Reglementirung der Lehr- und Hörfreiheit, zu noch erbarmungsloserer Misshandlung der Universitäten und ihrer Mitglieder die Hand zu bieten. Sein Werk war es, dass die Universitäts-Curatoren aus Anwälten zu Zuchtmeistern der ihnen unterstellten Lehranstalten wurden und dass alte Generale fortan für Uebernahme dieser Aemter als vorzugsweise berufen galten.

Verglichen mit den zerstörenden Wirkungen, die sie geübt, hat die Schischkow'sche Verwaltung nur kurze Zeit gedauert. Schon im J. 1828 legte der 72jährige Mann sein Amt in die Hände des bisherigen Curators des Dorpater Lehrbezirks Fürsten Karl Andrejewitsch Lieven nieder, um den Rest seines Lebens ausschliesslich lexicographischen Arbeiten zuzuwenden. Der wichtigste Theil der Geschäfte war während der letzten Jahre von Schischkow's Verwaltung durch den zum "Collegen" des Ministers gemachten Staats-Secretär Bludow besorgt worden - den Jugendfreund Turgenjew's und Puschkin's, der aus dem Lager des um Karamsin geschaarten Arsamass-Bundes in die Kanzellei des Mannes übergegangen war, der für den ältesten und gefährlichsten Feind des berühmten Reichs-Historiographen galt. Keine der zahlreichen Stellungen, welche Bludow während seiner langen und wechselvollen Dienstlaufbahn bekleidet, ist seinem guten Rufe so verderblich gewesen, wie die Collegenschaft Schischkow's. für deren Uebernahme es keinen auch nur halbwegs stichhaltigen Entschuldigungsgrund gab. Für die Misswirthschaft, die von den Nachfolgern Galyzin's getrieben worden, haben die russischen Liberalen ein merkwürdig treues und starkes Gedächtniss gezeigt - Anekdoten über den Stumpfsinn, die Aengstlichkeit und Verderbtheit der Pädagogen des Schischkow-Bludow-Magnitzky'schen Zeitalters gehörten noch vor wenigen Jahren zu den Lückenbüssern, mit welchen in's Stocken gekommene Petersburger Unterhaltungen ausgefüllt zu werden pflegten. - Nach Schischkow's Rücktritt wurden die geistlichen Angelegenheiten der dissentirenden Confessionen (die der neue Minister als Protestant nicht wohl übernehmen konnte) auf Bludow übertragen, um später dem Ministerium des Innern unterstellt zu werden, — Lieven blieb auf das eigentliche Unterrichtswesen beschränkt. Für dieses begannen einstweilen bessere Tage. Der Fürst zählte als Sohn der Erzieherin Sr. Majestät zu den intimes des Hofs, er hatte seine Carrière als Militär begonnen, war dann (1817) Curator des Dorpater Lehrbezirks geworden und bei Uebernahme des Ministeramts bereits 61 Jahre alt. Er galt für pietistisch und allen liberalen Ideen abgeneigt, war aber Protestant, ein gebildeter Mann und ein sanfter, Härten und Unbilligkeiten abgeneigter Charakter. Dazu kam, dass der neue Herrscher Einmischungen des orthodoxen Clerus in staatliche Angelegenheiten schlechterdings nicht duldete, dass Araktschejew, der böse Genius Alexander's längst gestürzt und als einsamer Mann gestorben war, und dass die letzten Jahre der Schischkow'schen Verwaltung auch in streng conservativen Kreisen die Empfindung geweckt hatten, in der bisherigen Weise könne es nicht mehr fortgehen. — Die vierjährige Periode der Lieven'schen Verwaltung war zweifellos die für das russische Unterrichtswesen günstigste der gesammten Regierungszeit des Kaisers Nikolaus. Konnte unter den gegebenen Umständen auch von fördernden neuen Einrichtungen

SE

dis

itsch

700

i des

think.

sigen |

1 168

tall.

ingen

decen.

nicht die Rede sein, so wurde es doch als Wohlthat empfunden, dass die Fluth einander unaufhörlich ablösender neuer Gesetze und Reglements zeitweise in Stocken kam, dass man die überkommenen Einrichtungen sich selbst überliess und die Fäden der Verwaltung minder straff als bisher anzog. Aber schon im Jahre 1832 nahm das neue Lieven'sche Regiment sein Ende 1). Ein zur Reactionspartei übergegangener Liberaler von ehemals, der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Geheimrath S. S. Uwarow, war berufen, das Werk Schischkow's im Jahre 1832 wieder aufzunehmen und nach veränderter und verbesserter Methode fortzusetzen. Uwarow, im J. 1785 geboren, in Göttingen gebildet, als Verfasser des "Projet d'une académie asiatique" dem Kaiser Alexander bekannt geworden und von diesem zum Curator des Petersburger Lehrbezirks (1818), dann zum Präsidenten der Akademie (1823) gemacht — war ein Mann von wirklicher Bildung, ein wenn auch dilettantischer Kenner des Alterthums und eifriger Förderer orientalischer Studien, der sich der Freundschaft Goethe's rühmte und als wissenschaftliches Patent beständig den Brief bei sich führte, in welchem der grosse Mann seines vornehmen russischen Bekannten vortrefflichen deutschen Styl gelobt hatte. Zu gebildet, zu gescheut, um sich im Ernste darüber Illusionen machen zu können, dass das seit 1825 über Russland herrschende System jeden wahren Cultus der Wissenschaft ausschliesse, gab der ehrgeizige Mann sich nichtsdestoweniger dazu her, die Bildungsfeindlichkeit seines Gebieters in ein System zu bringen, das den Schein der Wissenschaftlichkeit aufrecht erhielt und den-

9882

Ports

KOW 1

Tersial

des ti

W F

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Fürst hat seine Ministerschaft um volle 13 Jahre überlebt, da er erst im Januar 1845 verstarb.

noch auf den Zweck geisttödtender Dressur lossteuerte. Aeusserlich blühten die wissenschaftlichen Anstalten Russlands unter seiner Verwaltung auf, niemals waren Lehrer und Gelehrte besser bezahlt, niemals so zahlreiche Museen, Sternwarten, Bibliotheken und gelehrte Gesellschaften gegründet, nie so beträchtliche Summen für wissenschaftliche und künstlerische Zwecke verausgabt worden, wie unter diesem Minister: und doch haben Veranstaltungen ähnlicher Art niemals so hohle und armselige Früchte getragen, wie von 1832-1848. Uwarow, der die Reglementir wuth seines kaiserlichen Herrn theilte und ausserdem dem Wahn huldigte, der gebildetste und umsichtigste Pädagog seiner Zeit zu sein, mischte sich so erbarmungslos in alle Einzelheiten des Unterrichtswesens ein, schrieb jedem Baum so pedantisch das Maass seines Wachsthums und die Farbe seiner Blüthe vor, dass alle Freiheit wissenschaftlicher Bewegung, alle Freudigkeit der Lehrer und der Lernenden im Keime erstickt wurde. Kaum dass den "ungefährlichen" naturwissenschaftlichen und philologischen Disciplinen die Möglichkeit zeitgemässen Fortschreitens nicht ganz abgeschnitten wurde - alle Studienzweige, welche zum Staatsleben in entfernter Beziehung standen, wurden gerade so argwöhnisch überwacht und so roh bevormundet, wie zur Zeit der Schischkow und Magnitzky. Welchen Werth konnte es für die Männer der Wissenschaft haben, dass der Minister sie versicherte, seine "Vorsicht" gelte nur den Interessen des vielverdächtigten Unterrichtsressorts, dem sein Herr und Meister Einbussen und Unannehmlichkeiten ersparen wolle? Vergeblich suchte Uwarow, der zuweilen von Reminiscenzen an seine brochürenreiche liberale Jugend heimgesucht wurde, dem jüngeren Geschlecht einzureden, dass seine eigne Person einen schlagenden Beleg dafür

biete, dass man gleichzeitig ein ergebenes Werkzeug des absolutistischen Systems und ein ächter Jünger der Wissenschaft sein könne, vergeblich gab er bei jeder Begegnung mit Männern der Wissenschaft geistreiche Hypothesen über die slawische Literatur des "vierten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung" von sich; vergeblich suchte er den verschossenen Glanz seines literarischen Namens durch Gelegenheitsschriften aller Arten und Gattungen aufzufrischen - er wurde von allen Freunden der freisinnigeren Richtung als Feind und Verderber ächter Volksbildung behandelt und trotz seiner classischen Citate und hochtrabenden Redensarten über die Achsel angesehen. Die von ihm ernannten Curatoren und Schulrevidenten waren gerade so stupide Haudegen wie die seiner Vorgänger, -- die sklavische Furcht des Unterrichtsministers vor der Ungnade der geheimen Polizei machte diesen sogar noch verächtlicher, als Herrn Schischkow, der mindestens den Muth seiner Ueberzeugung und seines Bildungshasses gehabt hatte. Dass Männer, wie Fürst Sergei Galyzin, der Curator von Moskau, Bibikow, der rohe Pascha der Universität Kiew, G. G. Crafftström, der Dorpater Curator im Namen Uwarow's die Regierung führen konnten, dass die Censurverwaltung dem stumpfsinnigen Krassowski (den der Minister seinen Haushund zu nennen pflegte) bedingungslos übergeben wurde, bildete eine zu schlagende Illustration der im Ministerium herrschenden Tendenzen, als dass die gelegentlichen grossen Anläufe, die dasselbe nahm und die Unterstützungen, welche es auswärtigen wissenschaftlichen Unternehmungen zu Theil werden liess, das gebildete Publikum auch nur zeitweise darüber hätten täuschen können, was die Glocke eigentlich geschlagen habe.

Und doch sollte Russland darüber belehrt werden, dass der Höhepunkt der Reaction auch unter diesem Minister noch nicht erreicht worden und dass die öffentliche Meinung Unrecht gehabt habe, Uwarow's Ergebung in den kaiserlichen Willen für eine unbedingte zu halten. Dem "Freunde Goethe's" wurde die Satisfaction zu Theil, als Opfer für die "Freiheit der Wissenschaft" zu fallen. Unter dem Eindruck der Februar- und Märzereignisse des J. 1848 hatte der Kaiser den Entschluss gefasst, das revolutionäre Uebel bei der Wurzel anzufassen und zu diesem Behuf sämmtlichen Universitäten seines Reichs den Hals zu brechen. Nur mühsam konnte Nikolaus von diesem ungeheuerlichen Unternehmen zurückgebracht und bewogen werden, den wohlausgearbeiteten Plan des zum Unterrichtsminister designirten aber vor Uebernahme dieses Amtes verstorbenen Generals Buturlin bei Seite zu legen, nach welchem die einzelnen Facultäten in Fachschulen verwandelt, von einander getrennt und in verschiedene Gouvernementsstädte verlegt werden sollten: dass eine radicale Umgestaltung der bestehenden Universitätseinrichtungen und eine Einschränkung der gefährlichen Freiheit derselben unbedingt geboten sei, liess der Kaiser sich aber nicht mehr nehmen. Beschränkung der Zahl der Universitätsstudenten auf je dreihundert, Aufhebung der Lehrstühle für allgemeines europäisches Staatsrecht, Uebertragung des philosophischen Unterrichts an Geistliche der griechischen Kirche, vorhergängige Durchsicht und Bestätigung der Hefte, nach denen Geschichte und andere gefährliche Disciplinen gelesen wurden, Abschaffung des den Professoren-Conseils zustehenden Rechts zur Rectorwahl - waren das Mindeste, was der Kaiser verlangte. Zu Beschränkungen so unsinniger Art die Hand zu bieten, hielt Uwarow sich für zu gut:

on

1

108

j01

188

in

el.

d88

er hatte eine zu hohe Meinung von seinem wissenschaftlichen Ruhm und von seiner "Stellung" dem gebildeten Europa gegenüber, um diese opfern und die Schmach von Maassregeln auf sich nehmen zu können, die selbst in dem gehorsamen Russland von 1848 das peinlichste Aufsehen erregten. - So pathetisch, als die Umstände irgend gestatteten, trat Uwarow zurück 1), um dem Fürsten Schichmatow-Scherinsky, einem durch Bigotterie und Geistlosigkeit gleich ausgezeichneten alten Herrn, Platz zu machen, einem Manne, der mit der Wissenschaft niemals in Berührung gekommen war und für den es sich von selbst verstand, dass der Wille des Zaren in Ausführung gebracht werden müsse, einerlei ob es sich um einen veränderten Zuschnitt der Uniformsröcke oder um die höchsten Interessen der Nation handle. Die fünfjährige Amtsführung dieses Finsterlings bestand aus einer ununterbrochenen Kette von Maassregeln, dazu bestimmt, die letzten Ueberreste wissenschaftlichen Lebens und geistiger Freiheit in Russland aus der Welt zu schaffen und die Bildungsanstalten des Reichs in Gefängnisse für das heranwachsende jüngere Geschlecht zu verwandeln 2). Ohne jedes selbstständige Programm, ohne Ahnung von dem Werth höherer Bildung, dazu alt und kränklich, war der Nachfolger Uwarow's wenig mehr als der Vermittler der Vorschriften, welche die "dritte Abtheilung" an die mit Bändigung der studirenden Jugend betrauten, in das Unterrichtsministerium abcommandirten Generale zu rich-

<sup>1)</sup> Seine Stellung als Präsident der Akademie der Wissenschaften und den Sitz im Reichsrath hat er bis zu seinem, im J. 1855 erfolgten Ableben heibehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine der ersten Maassregeln des Fürsten war die Ausschliessung der griechischen Sprache aus der Zahl der obligatorischen Unterrichtsgegenstände für die Gymnasien.

ten für nöthig hielt. Schon beim Beginn der 50er Jahre war so vollständig mit Allem, was "gefährlich" werden konnte, aufgeräumt, dass es schliesslich Nichts mehr zu verbieten und zu überwachen gab und dass die Hauptfunctionen des Aufklärungsministeriums gegenstandslos zu werden drohten. Die zu diesem Ressort gehörige Verwaltung der Censur (über welcher eine direct vom Kaiser eingesetzte, zuerst von Buturlin, von dem Präsidenten der Bittschriften-Commission Fürst Galyzin und dem Baron (späteren) Grafen M. A. Korff geleitete geheime Obercensur-Behörde wachte) hatte nahezu alle ausländischen Zeitungen und alle neueren Bücher aus den Reichsgrenzen verdrängt, - hervorragende Erscheinungen der russischen Literatur kamen seit dem Verstummen Gogol's und dem Tode des Kritikers Belinski († 1848) kaum mehr vor — die inländische Journalistik beschränkte sich auf die Nordische Biene und ein Dutzend officieller Blätter - die Lehrer an den Hochschulen und Gymnasien waren so eingeschüchtert und vorsichtig, dass sie kaum mehr den Mund aufthaten: dem Ministerium blieb eigentlich nur noch übrig, das Aussterben der Generation abzuwarten, welche bessere Tage gekannt hatte und sich gelegentlich dieser erinnerte. Dass die Gegenwirkung des seit dreissig Jahren befolgten Repressiv-Systems die Zuwendung aller strebsamen jüngeren Männer zu den Ideen des ausschweifendsten Radicalismus war, dass selbst Gelehrte von der conservativen Anlage des Historikers Granowski nachgerade dabei anlangten, nur noch von einem Bruch mit der gesammten Vergangenheit und von dem Umsturz aller bestehenden Ordnungen das Heil zu erwarten, - das blieb der Administration Schichmatow's natürlich ebenso verborgen, wie den Späherblicken der öffentlichen und der geheimen Polizei, die ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich auf äussere Kundgebungen "schlechter Gesinnung" richteten und bei dem Mangel solcher optima fide berichten konnte, "dass Alles zum Besten bestellt sei".

Während der letzten Jahre der Verwaltung Schichmatow's war die Petersburger Gesellschaft vorzugsweise mit der Frage beschäftigt, wen dieser alte, isolirt lebende Mann zu seinem adjoint (towarischtsch) machen und damit zum Nachfolger designiren werde. Der Fürst galt für völlig unnahbar, er besuchte keine Gesellschaft, sah nie Jemand in seinem Hause und wandte seine ganze dem Dienste abgemüssigte Zeit Andachtsübungen zu. Durchaus anspruchslos und ziemlich menschenscheu machte der Minister selbst aus dem Namen der Kirche ein Geheimniss, in welche er, wie man wusste, beim Morgengrauen fuhr, um die Frühmesse zu hören. Vergeblich suchten Ehrgeizige aller Art sich ihm zu nähern und seine Gunst zu gewinnen - der alte Griesgram schien für Alles taub zu sein, was nicht direct zu seinem Dienst gehörte, und sein Vertrauter, der Censor Krassowski, war ebenso unzugänglich, als er selbst. - In der höheren Gesellschaft trieb sich damals ein stelzfüssiger Combattant der Freiheitskriege, Awram Sergejewitsch Norow, umher, ein gutmüthiger, confuser Kauz, der für einen Gelehrten galt, weil er in Jerusalem gewesen war, seine Reise und seinen Aufenthalt im heiligen Lande ausführlich beschrieben — und seinem Wappen einen lateinischen Wahlspruch (Omnia si perdas, animum servare memento) zugelegt hatte. Diesem wunderlichen Herrn, der sich durchaus berufen fühlte, etwas zu werden, gelang es, den Namen der Kirche in Erfahrung zu bringen, in welcher der Unterrichtsminister seine Morgenandacht verrichtete und auf diese wichtige Entdeckung baute er einen er-

艦

folgreichen Plan. Um völlig unbemerkt zu bleiben, fuhr Schichmatow regelmässig im Morgengrauen in ein kleines, auf der Newa-Insel Kameni-Ostrow belegenes Kirchlein, das im Winter völlig unbesucht blieb und dazu bestimmt war, im Sommer den Andächtigen zum Mittelpunkt zu dienen, die auf den Datschen (Villen) Kameni-Ostrows, Chresstowski's, Tschorno-Retschki's u. s. w. campirten. Ein halbes Jahr lang folgte der Wagen Norow's der altmodischen Carrete des Ministers, wenn dieser sich zum Anhören der Frühmesse nach Kameni begab. In der Nähe des frommen Fürsten kniete auch der "Combattant von 1813" nieder, um andächtig der Messe zu lauschen und dann in die erwachende Stadt zurückzukehren: böse Zungen versicherten, Norow habe sich mit Hilfe seines Stelzfusses so geräuschvoll auf das Steinpflaster der Kirche geworfen, dass er dadurch die besondere Aufmerksamkeit des Ministers erregte. Wie dem auch sei - Thatsache ist, dass dieses Manöver die Bekanntschaft Schichmatow's mit seinem späteren Adjuncten zuerst vermittelte und dass der Bund dieser ungleichen Herzen auf Kameni-Ostrow geschlossen wurde. Norow gewann des alten Herrn volles Vertrauen, empfahl sich durch seine Schrift über das heilige Land zugleich als Gesinnungsgenossen und als Gelehrten, wurde Schichmatow's College und nach dessen Ableben (1853) sein Nachfolger.

Die erste Hälfte von Norow's (gleichfalls nur fünfjähriger) Amtsführung fiel in die erregten Zeiten des
orientalischen Krieges und des Thronwechsels vom Februar 1855. Kaiser Nikolaus hatte in den Jahren, welche
seinem Tode vorhergingen, Wichtigeres zu thun als sich
um die längst gezähmten Universitäten und Gymnasien
seines Reichs zu kümmern. Er liess den als durchaus
loyal empfohlenen Minister darum gewähren. An der

Spitze der der kaiserlichen Aufmerksamkeit zunächst ausgesetzten Petersburger Hochschule standen überdiess zwei Männer, die mit Fug und Recht zu den erprobtesten Stützen des alten Systems zählten: der Curator Mussin-Puschkin, ein polternder Wütherich, der zu den letzten überlebenden Rittern des schwarzen Kulmer Kreuzes zählte und als solcher den Veteran spielte, - und Alexander Iwanowitsch Vitzthum von Eckstädt, der Ober-Inspector der Studirenden, ein alter Gamaschendiener, der mit ächter deutscher Accuratesse (er war von sächsischer Abkunft) dafür sorgte, dass die Jünger der Wissenschaft nie anders als wohluniformirt und bis an den Hals zugeknöpft sichtbar wurden und den Generalen in der vorgeschriebenen Weise "ruki po schwam" (die Hand an den Hosennähten) die Honneurs machten - ein Gegenstand, auf welchen Se. Majestät so hohen Werth legten, dass bezügliche Unterlassungen wiederholt vom Kaiser selbst bestraft und den Vorgesetzten der schuldigen jungen Leute als Belege für lässige Aufsicht über das Wohlverhalten der Jugend vorgehalten worden sind. Um den Rector, Herrn Pletnew (den intimen Freund und literarischen Testamentsvollstrecker Puschkin's), kümmerte sich kein Mensch, da Vorgesetzte und Untergebene gleich genau wussten, dass dieser sanfte alte Dichter nur der Staffage wegen da sei und geschäftlich nicht in Betracht komme. Als der Monarch 1854-55 nach vielen Jahren zum ersten Male die Räume der Universität wieder betrat, um den -- angesichts der gefährdeten Lage des Vaterlandes angeordneten — Marschirübungen der "beiden ersten Curse"1) beizuwohnen und seinen Besuch durch

<sup>1)</sup> Schon zur Zeit Uwarow's waren die akademischen Vorlesungen nach Cursen catalogisirt worden, die jede "der Ordnung zuwiderlaufende" freie Wahl der Vorlesungen von Seiten der Stu-

Hinterlassung zweier Feldkanonen zu verewigen, hatte Mussin-Puschkin und Alexander Iwanowitsch Vitzthum eine so musterhafte und straffmilitärische Ordnung in die studirende Jugend zu bringen gewusst, dass der Kaiser¹) sich mit der sonst ziemlich ungnädig behandelten Hochschule aussöhnte und dem glücklichen Minister seine besondere Zufriedenheit und Anerkennung aussprach.

Awram Sergejewitsch, dessen Parole von jeher "Leben und Lebenlassen" gewesen war, machte seine Sache im Uebrigen so erträglich, dass er sich auch während der ersten Jahre der Regierung Alexander's im Amte erhielt, und dass seine Untergebenen das durchaus zufrieden waren. Er war, was die Deutschen ein "Brouillon" nennen, — ein gutmüthiger, aber durchaus confuser Kopf, dem es an guten Absichten ebensowenig gebrach, wie an gelegentlichen brauchbaren Einfällen, dem aber alle Eigenschaften des Administrators und alle Rudimente wirklicher Bildung gebrachen. Man liess sich's indessen gern gefallen, dass in seinem Ressort die denkbar grösste Unordnung herrschte, dass die wichtigsten Angelegenheiten endlos verschleppt und dann über's Knie gebrochen wurden

denten ausschlossen. Hatte der Studirende den "ersten Cursus" absolvirt, d. h. ein Jahr lang die ihm vorgeschriebenen Vorlesungen besucht, so wurde er behufs der "Versetzung" in den nächsten Cursus einer Prüfung unterzogen — und so fort bis zu vollständiger Beendigung des Studiums, der abermals ein Examen folgte. Dieses entwürdigende und pedantische Dressursystem dauerte noch unter der gegenwärtigen Regierung fort und ist erst am Ende der 50er Jahre beseitigt worden.

<sup>1)</sup> Während der letzten Jahre seines Lebens soll Nikolaus über die Universitäten "milder" gedacht haben, weil ihm berichtet worden, die von dem akademischen Studium zum Kriegsdienst übergetretenen jungen Leute hätten sich im Felde durch "besondere Intelligenz" ausgezeichnet.

und dass der Minister selbst seine Hauptaufgabe darin sah, lange, von Gemeinplätzen wimmelnde Reden an Professoren und Studenten bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu halten. Wurden diese Schatten doch durch Lichtseiten ausgeglichen, die den bescheidenen Ansprüchen damaliger Zeit höchst beachtenswerth erschienen. Norow war in Wahrheit ein "dobri maly" (bon enfant), ein Mann, der mit sich reden liess, der Niemand kränkte, gern gefällig war und eine entschiedene, wenn auch ziemlich dunkele Vorstellung von dem Werth höherer Bildung besass - und das war mehr, als der Mehrzahl seiner Vorgänger hatte nachgerühmt werden können. Es war doch Etwas, dass er sein Haus Gelehrten und Schriftstellern offen hielt, dass die Trümmer des alten Puschkin-Shukowski'schen Dichterkreises sich regelmässig bei ihm versammelten, dass er sich aufstrebender Talente annahm, dass Männer wie Gogol durch seine Vermittlung Unterstützungen erhielten und dass er einen humanen und liebenswürdigen, bureaukratisch natürlich wenig brauchbaren vornehmen Herrn, den Dichter Fürsten Wjäsemski im Jahre 1855 zu seinem Adjuncten machte. Der freiere Spielraum, der seit dem Tode des "Unvergesslichen" bildungsfreundlichen Bestrebungen verstattet war, wurde von Awram Sergejewitsch bereitwillig dazu benutzt, den gelehrten Anstalten und Körperschaften gewisse "Erleichterungen" zu Theil werden zu lassen, an welche weder zu den Zeiten Schischkow's, noch zu denen Uwarow's zu denken gewesen war; wo Vacanzen eintraten, wurden in die bisher ausschliesslich von alten Generalen verwalteten Curatoren-Aemter gebildete Civilisten (der berühmte Chirurg Pirogow, Kowalewski, v. Bradke) geschoben, die Censur liess von ihrer unsinnigen Strenge allmälig nach, die Gründung neuer Zeitschreiften und Journale hörte auf, zu den Unmöglichkeiten zu zählen, das Gesetz, welches die Zahl der Studirenden beschränkte, kam mit einer Anzahl anderer lästiger Beschränkungen ausser Beobachtung, um endlich vollständig aufgehoben zu werden u. s. w. — Die Mehrzahl dieser Verbesserungen kam allerdings mehr auf Rechnung der allgemeinen Zeitströmung als der Initiative des Ministers — immerhin konnte es als Verdienst angesehen werden, dass dieser nicht hindernd aufgetreten war.

Nach Beendigung des Krimkrieges und Beseitigung der directen Folgen desselben, reichten negative Verdienste solcher Art aber nicht mehr aus. Die Verkommenheit der öffentlichen Unterrichtsanstalten forderte eine Umgestaltung an Haupt und Gliedern, ein ganzes System neu begründender Gesetze. Positives Schaffen konnte die Sache des guten Awram Sergejewitsch natürlich nicht sein, die ersten an ihn gestellten grösseren Aufgaben dieser Art erwiesen die Unfähigkeit des an seinem Lebensabend zum Pädagogen gewordenen "Reisenden in das heilige Land" und die nur höchst beschränkte Brauchbarkeit seines Collegen Wjäsemski. Im Frühjahr des Jahres 1858 erhielt Norow plötzlich die Ordre, den auf seine Empfehlung zum Curator des Kasan'schen Lehrbezirks gemachten, für besonders befähigt geltenden Geheimrath Kowalewski nach Petersburg zn bescheiden. Nicht ohne Herzklopfen empfing Awram Sergejewitsch seinen alten Freund, von dem er voraussetzte, er habe das Unglück gehabt, die kaiserliche Ungnade auf sich zu ziehen; beide Männer zerbrachen sich vergeblich die Köpfe mit Erwägungen darüber, was der Grund dieser unheilverkündenden plötzlichen Berufung sein könne. — Wer aber beschreibt Norow's Erstaunen, als er anderen Tages aus des verlegenen Kowalewski eigenem Munde

erfuhr, der Kaiser wünsche diesen zum Minister der Volksaufklärung zu machen und sei der schleunigen Einreichung eines Abschiedsgesuches von Seiten des bisherigen Ministers gewärtig. Dieses Gesuch wurde natürlich sofort eingereicht, — gleichzeitig trat auch Fürst Wjäsemski zurück, der als Mann von Tact und vornehmer Gesinnung die Beseitigung seines Chefs nicht überdauern wollte.

Norow's Nachfolger war ein Mann von Geist und von Kenntnissen, aber Neuling auf dem glatten Parket der höheren Gesellschaft und, wie sich bald zeigte, ohne Einfluss und ohne die Fähigkeit, einen solchen zu erwerben. Der Aufgabe, einen Plan zur Umgestaltung der Universitäten und der diesen gleichstehenden höheren Unterrichtsanstalten zu entwerfen, unterzog er sich sofort mit Eifer und Geschick. Während der Minister selbst Erhebungen über die bestehenden Einrichtungen, deren Licht- und Schattenseiten anstellte, reisten in seinem Auftrage mehr oder minder tüchtige zumeist liberale, gut intentionirte jüngere Beamte in's Ausland, um die akademischen Einrichtungen Deutschlands, Englands und Frankreichs und die mit denselben erzielten Resultate zu studiren. Waren diese Studien auch nicht besonders gründliche gewesen, so bestätigten sie doch die allgemeine Annahme, dass eine Reform an Haupt und Gliedern nothwendig geworden sei. Das schliessliche Ergebniss zahlloser Comité- und Commissionsberathungen, zu welchen Gelehrte und Ungelehrte aller Art gezogen wurden, war, dass Kowalewski sich zu Gunsten des deutschen Systems, d. h. der Selbständigkeit der akademischen Körperschaften, des Selbstergänzungsrechtes derselben, ziemlich ausgedehnter Hör- und Lehrfreiheit u. s. w. entschied und ein in diesem Sinne verfasstes Project ausarbeitete und "behufs Prüfung auf dem

legislativen Wege" (Vorlegung an das Minister-Comité und den Reichsrath) einreichte. An höchster Stelle stiess der Minister indessen auf unerwarteten Widerstand. Die in den letzten Jahren erfolgte Lockerung des alten strengen Regiments über die Hochschulen war von diesen vielfach missbraucht worden, - nirgend gründlicher und bedenklicher als in Petersburg selbst, wo die Studenten der Universität und der wegen ihres Radicalismus bereits damals verrufenen medicochirurgischen Akademie und im Wettkampf mit ihnen zahlreiche Professoren sich zu allerlei Excentricitäten hinreissen liessen, statt des Cultus der Wissenschaft den der hohen Politik trieben, sich in der Rolle socialistischer Weltverbesserer gefielen, Meetings abhielten, Brochüren und Proclamationen schrieben - kurz die Flegeljahre einer zuchtlosen Freiheit feierten, die die natürliche Reaction gegen das frühere System sklavischer Dressur und vollständiger Leblosigkeit bildete. - Die bei Hofe damals noch ziemlich mächtige Reactionspartei redete dem Kaiser ein, Kowalewski's liberale Reformen würden der eingerissenen Zuchtlosigkeit in bedenklichster Weise Vorschub leisten, dem Minister fehle es an der gehörigen Autorität über das wilde, junge Geschlecht u. s. w. Der Kaiser wurde stutzig und ernannte ein Special-Comité zur Prüfung des Kowalewski'schen Entwurfes, das aus dem hochconservativen Justizminister Grafen Panin, dem Chef der dritten Abtheilung Fürsten Dolgorukow und dem Curator des Grossfürsten-Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch, dem Grafen Stroganow, bestand. Damit war nicht nur über den Entwurf, sondern auch über den Urheber desselben das Urtheil gesprochen. Kowalewski musste zurücktreten und einem neu aufgehenden Licht, dem Grafen Putjätin Platz machen.

Gleich seinem Vorbilde und einstigen Vorgänger

Schischkow, war Putjätin Admiral, Todfeind aller freisinnigen Ideen und ergebener Diener der rechtgläubigen Kirche. Soeben aus Japan zurückgekehrt, wo er einen den russischen Interessen günstigen Tractat zum Abschluss gebracht, hatte der Graf keine Ahnung von den in der russischen Jugend herrschenden Tendenzen und den Bedürfnissen der Lage. Seine gelegentlichen Berührungen mit englischen high-tories hatten den beschränkten und dabei höchst dünkelhaften Mann zum Anglomanen und Verehrer der "hohen bischöflichen Kirche" gemacht, deren Vereinigung mit der Rechtgläubigkeit bekanntlich zu den Lieblingsphantasien einer gewissen Classe russischer Gläubigen gehört. Putjätin trug einen englisch zugeschnittenen Bart, sprach durch die Zähne und erklärte sich für berufen, den in Alt-England bestehenden engen Zusammenhang zwischen der Staatskirche und den Hochschulen für Russland in's Werk zu richten. Das von diesem Staatsmanne neuster Schule ausgearbeitete Statut war nicht nur in allen Stücken das Gegentheil des Kowalewski'schen, sondern entzog der studirenden Jugend eine Anzahl von Freiheiten, die derselben in den letzten Jahren gewährt, zum Theil direct vom Kaiser eingeräumt worden waren: insbesondere enthielt dasselbe ein Verbot der Unterstützungscassen, auf welche die Petersburger Studirenden besonderen Werth legten. Im Sommer 1861 war das neue Gesetz eingeführt worden - im Herbst desselben Jahres brachen an vier der sieben Universitäten des Reiches förmliche Studentenaufstände aus, für welche der grösste Theil des gebildeten Publikums und nicht zuletzt die Petersburger Gesellschaft entschieden Partei nahm, obgleich es sich in Wahrheit um höchst untergeordnete Dinge, insbesondere um die Frage handelte, ob die Studenten ihre Unterstützungscasse selbst verwalten dürften. So schlimm auch der

Unfug war, den die Studenten Petersburgs trieben und der mit einer mehrmonatlichen Schliessung ihrer Hochschule bestraft wurde, die Unfähigkeit und Perfidie, welche Putjätin und dessen Helfer, der Curator General Philippson und der Rector Sresnewski, während dieser vielbesprochenen Krisis zeigten, wog die Excesse der überspannten Jugend und ihrer hitzköpfigen Lehrer vollständig auf und führte zu einer vollständigen Niederlage des neuen Ministers, der mit Schimpf und Schande abziehen musste, von der öffentlichen Meinung der Residenz mit unverhohlener Verachtung verfolgt, und seine sämmtlichen Bundesgenossen im Kampf gegen die Studentenschaft so schwer compromittirt hatte, dass auch diese ihre Stellungen aufgeben mussten. Die Details dieses unwürdigen Handels sind von Herzen's "Kolokol" Monate lang mit unvergleichlicher Bosheit erörtert worden und spielen in der Tradition unserer hauptstädtischen akademischen Jugend noch heute eine gewisse Rolle.

Abermals trat ein vollständiger Umschwung ein. Durch die Erfahrung darüber belehrt, dass eine freisinnige Umgestaltung des höheren Unterrichtswesens dringende Forderung der Zeit sei und unter keinen Umständen länger hinausgeschoben werden dürfe, ernannte der Kaiser auf Empfehlung des Grossfürsten Konstantin dessen intimen Protegé, den Staatssecretär Golownin, zu Putjätin's Nachfolger. Gleich den übrigen "Konstantinowzen" war der neue Minister entschiedener Freund westeuropäischer Ideen und Einrichtungen, zu deren Verpflanzung auf russischen Boden er sich so rücksichtslos anschickte, dass er bald für den vorgeschrittensten aller kaiserlichen Rathgeber und nächst Herrn Miljutin aller höheren Beamten galt. Golownin hatte zunächst alle Hände damit voll, der Verwirrung zu steuern, die seit

n

18

11,

也

ut

ier

enten

at

die

dem September 1861 über die Universitäten eingebrochen war, eine grössere Anzahl jüngerer, zum Theil ausserordentlich fähiger Lehrer zur Niederlegung ihrer Aemter veranlasst und die Petersburger Studenten in alle Winde zerstreut hatte. Da die akademischen Vorlesungen auf kaiserlichen Befehl geschlossen waren, wurden den Winter über von vorgeschrittenen Professoren und Privatgelehrten zahlreiche öffentliche Vorträge gehalten, zu denen das aufgeregte Publikum sich massenhaft drängte und in denen der Geist eines zügellosen Radicalismus herrschte. Ebenso viel Noth machten die allenthalben errichteten Sonntagsschulen, und Herr Golownin war alsbald in die Nothwendigkeit versetzt, gegen seine bisherigen Schützlinge mit Strenge vorgehen und mehrere der Hauptschreier den bekannten Weg an die östlichen Abhänge des Ural antreten zu lassen. Nichts war seinen liberalen Absichten so gefährlich, wie das revolutionäre Ungestüm, mit welchem die jüngere Gelehrtenwelt damals ihr Wesen trieb und das die Freunde der Ordnung mehr und mehr in das Lager der Reaction zu drängen drohte. Obgleich die Feuersbrünste vom Mai 1862 Golownin's Lage abermals erheblich erschwerten und u. A. zum Verbot der öffentlichen Vorträge, zur Schliessung sämmtlicher Sonntagsschulen, zur Verschickung Serno-Solowjewitsch's und Tschernytschewski's, zweier einflussreicher Schriftsteller, und zur Suspendirung mehrerer radicaler Journale, führten, gelang es ihm allmälig, Herr der Lage zu werden und mit der Ausführung seiner Umgestaltungs- und Reformpläne den Anfang machen zu können. Ein günstiges Geschick hatte gewollt, dass die schwierige und für einen liberalen Minister besonders peinliche Verwaltung des Censurwesens dem Aufklärungsministerium bereits früher abgenommen und dem Minister des Innern unterstellt

worden war. - Aber andere, ebenso grosse Schwierigkeiten waren übrig geblieben. Gleich der grossen Mehrzahl der liberalen und modernen Russen war auch Golownin Gegner des classischen Unterrichts-Systems, das in Russland immer unpopulär gewesen und nie in Blüthe gekommen ist. Exclusiv-nationalen Ideen im Uebrigen abgeneigt, sah der Minister es doch gern, dass von Seiten der Verfechter derselben der Latinismus der Gymnasien (mit dem es in Wahrheit niemals weit her gewesen war) bekämpft und dass geltend gemacht wurde, in einem Lande, das niemals das römische Recht gekannt habe und das von der antiken Cultur völlig unberührt geblieben sei, dürfe die Sprache der Cäsaren und der Päpste kein volles Bürgerrecht verlangen. Der immer nur höchst stümperhaft ertheilte lateinische Unterricht in den Gelehrtenschulen — bis zum Griechischen hatte man sich (trotz des "hochwichtigen" Umstandes, dass die Väter der rechtgläubigen Kirche in dieser Sprache geschrieben) nur in Ausnahmefällen aufgeschwungen - wurde zwar nicht abgeschafft, aber doch in die zweite Reihe gestellt und mehr und mehr durch naturwissenschaftliche Disciplinen verdrängt. Damit aber waren zwei Uebelstände verbunden, die dem Minister allmälig über den Kopf wachsen sollten. Die mit Zoologie, Anatomie und Physiologie grossgezogenen Schüler und Schülerinnen erwiesen sich als zucht- und pietätlose Race, die nicht nur allen gründlicheren Studien abgeneigt war, sondern materialistische und atheistische Neigungen zeigte, die alle ernsteren Leute in Angst und Schrecken versetzten. Der Mittelpunkt dieser materialistischen Bestrebungen lag freilich ausserhalb des Golownin'schen Ressorts: die Stellung eines solchen nahm die (unter dem Kriegsminister stehende) medicochirurgische Academie ein, welche den Atheismus

zur Staatsreligion aller höheren Lehranstalten zu machen bestrebt war, für die gesammte Petersburger studirende Jugend den Ton angab und sich dabei der Unterstützung eines Theils ihrer Lehrer, insbesondere aber der Presse zu erfreuen hatte. Obgleich es sich zunächst nur um provisorische Maassregeln handelte und die schliessliche Entscheidung der Regierung über das künftig zu befolgende Unterrichtssystem noch ausstand, musste der Minister sich alle Verantwortlichkeit für den "Nihilismus" aufbürden lassen, der zur Religion des heranwachsenden Geschlechts zu werden schien und dem alsbald Männlein und Weiblein, namentlich der mittleren Gesellschaftsschichten, huldigten. Eine zweite Folge des "Realismus", dem Golownin huldigte, war der feindliche Gegensatz, in welchen er zu zwei Männern trat, die bald zu den mächtigsten des russischen Reichs zählten. Katkow und Leontjew, die beiden Redacteure der Moskauschen Zeitung, waren nicht nur gründlich gebildete Philologen, sondern begeisterte und überzeugungstreue Vorkämpfer des Classicismus, dessen civilisatorische Wirkungen sie in Deutschland kennen gelernt hatten, und den sie für die einzige Quelle wahrer Bildung, für die einzige Rettung aus dem Sumpf altrussischer Un- und Afterbildung ansahen. Der Fehdehandschuh, den diese Publicisten dem angeblichen "Vater des Nihilismus" hinwarfen, wurde für diesen zu einer Quelle von Verlegenheiten, aus denen es schliesslich keinen Ausweg mehr gab.

Die ersten Differenzen zwischen Golownin und der Moskauschen Zeitung hatten freilich in andern Verhältnissen ihren Grund. Als "Sapadnik" (Westlicher) und Freund des Grossfürsten-Statthalters von Polen war der Unterrichtsminister ein mannhafter Gegner der seit dem polnischen Aufstande (Frühjahr 1863) von den Moskauer Publicisten gepredigten, von Murawiew für Litthauen in Ausführung gebrachten und später durch Miljutin auf das Königreich Polen ausgedehnten Russificationspolitik. Auch hier war der Minister in die peinliche Nothwendigkeit versetzt, an der Seite von Männern kämpfen zu müssen, deren Bundesgenossenschaft ihn compromittirte und in den Verdacht geheimer Sympathien für den "Nihilismus" brachte. Die vom Unterrichtsministerium in den Jahren 1863 bis 1865 inspirirten Blätter, Golos und Börsenzeitung - in der Folge noch polenfeindlicher als selbst die Moskauer Zeitung - wurden in ihren Plaidovers für das Existenzrecht der polnischen Nationalität auf das Empfindlichste dadurch genirt, dass der "Sowremennik" und andere Organe des Radicalismus ähnliche Tendenzen verfolgten und dass Herr Golownin sich nachsagen lassen musste, dass er in Bezug auf die polnische und die Unterrichts-Frage mit den Nekrassow, Pypin und Dobroljubow an dem nämlichen Strang ziehe. Die zwischen ihm und der Moskauer Zeitung obwaltenden Meinungsverschiedenheiten nahmen von Tag zu Tag bedrohlichere Dimensionen an. Im Einverständniss mit dem Grossfürsten und dessen politischen Freunden schrieb der, der Gesandtschaft in Brüssel attachirte Baron Fircks (K. D. Schedo-Ferroti) im Winter 1863-64 seine direct gegen Katkow gerichtete berühmte Brochure "Que fera-t-on de la Pologne?", ein Buch, das wegen seiner Schärfe und Klarheit ungeheures Aufsehen erregte und binnen weniger Monate drei Auflagen erlebte 1). Golownin, der an der Spitze des kleinen,

<sup>1)</sup> Desselben Verfassers später erschienene, zuerst im Echo de la presse russe abgedruckte Schrift "Le nihilisme en Russie" war indirect eine Apologie der Golownin'schen Verwaltung und gab die gegen diesen gerichtete Anklage auf "Nihilismus" der nationalen Partei zurück. Obgleich dieses geistreiche Pamphlet den

die Interessen des Grossfürsten-Statthalters in Petersburg verfechtenden Kreises stand, beging die Unvorsichtigkeit, das Fircks'sche Buch amtlich an alle Universitäts- und Gymnasial-Verwaltungen behufs Aufnahme in deren Bibliotheken zu versenden, obgleich der Verfasser sich durch eine frühere, der Wiederherstellung Polens günstige Schrift in den Augen der Nationalen schwer compromittirt hatte. Katkow und Leontjew wussten als Ehrenmitglieder der Moskauer Hochschule durchzusetzen, dass die Universität dem Minister das Buch zurücksandte und sich missbilligend über dessen anti-nationale Tendenzen aussprach. Der ganze Vorgang kam dann brühwarm in die Moskau'sche Zeitung und wurde von den Herausgebern derselben in einer endlosen Reihe von Artikeln ausgesponnen, die sich in ziemlich durchsichtigen Denunciationen gegen den "Nihilismus" gewisser hochgestellter "Petersburger Pädagogen" ergingen. Und das geschah, obgleich die Präventiv-Censur noch nicht aufgehoben und obgleich Walujew, des Unterrichtsministers damaliger Parteigenosse, oberster Chef derselben war!

Die Kette der dem liberalen Unterrichtsminister bereiteten Demüthigungen war mit diesem ärgerlichen, allen bei uns überkommenen Autoritätsbegriffen hohnsprechenden Vorgange aber noch nicht geschlossen. Nachdem die Regierung sich definitiv für das Russificationsprogramm der Nationalen ausgesprochen, den Grossfürsten Konstantin aus Warschau abberufen und dadurch dem öffentlichen Disput über die Zukunft des Zarthums ein

Zusammenhang zwischen den socialistischen Ideen der Miljutin'schen Coterie und den nihilistischen Radicalen mit vielem Scharfsinn nachzuweisen suchte, blieb es ohne durchschlagende Wirkung.

— Der Verfasser ist im Jahre 1872 zu Dresden, wo er als Privatmann lebte, verstorben.

Ende gemacht hatte, wurde die Unterrichtsfrage wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Nachdem Artikel für den Classicismus und gegen das officiell befolgte System Wochen lang den Hauptinhalt der Spalten des Katkow'schen Organs ausgemacht hatten und das grosse Publikum der Sache müde zu werden drohte, gingen die Moskauer Publicisten von Worten zu Thaten über. Leontjew gründete in Moskau ein Lyceum, das bestimmt war, dem Mangel an tüchtigen, auf den Grundlagen ächter Bildung und Wissenschaftlichkeit ruhenden Gelehrtenschulen abzuhelfen und verkündete bei dieser Gelegenheit orbi et urbi, dass die Staatsgymnasien mit ihrem mangelhaften Unterricht in den alten Sprachen und ihrer dilettantischen Neigung für naturwissenschaftliche Spielereien längst aufgehört hätten, dem Zweck der Vorbereitung auf das akademische Studium in entsprechender Weise zu dienen 1). Das Lyceum wurde in Anwesenheit zahlreicher Würdenträger, hoher Geistlicher, Repräsentanten der Moskauer Hochschule, der Municipalität und des Gouvernements-Adels feierlich eingeweiht und erhielt das Recht, sich nach dem im Frühjahr 1865 verstorbenen ältesten Sohne des Kaisers Nikolai-Lyceum zu nennen. Der Jahrestag seiner Gründung wird alljährlich wie eine Staatsaction begangen, zu welcher sich die gesammte Anhängerschaft der Moskauer Zeitung hochgeschmückt ein-

Dass Golownin sich nach Demüthigungen so em-

<sup>1)</sup> Dieses Lyceum ist dasselbe, das Prinz Friedrich Carl von Preussen bei seiner letzten Anwesenheit in Moskau auf Kathow's Einladung besuchte und dessen Besuch zu des Prinzen viel besprochener Unterredung mit dem berühmten Publicisten Veranlasung gab. — Die Tüchtigkeit dieser Anstalt wird auch von Männern anerkannt, die sonst Katkow-Leontjew's Freunde nicht sind.

pfindlicher Art noch weiter im Amte zu erhalten vermochte, war geradezu ein Wunder zu nennen und liess sich nur aus Rücksichten des Kaisers auf des Ministers Freund und Protector, den durch die Missbilligung seiner polnischen Politik bereits schwer gekränkten Grossfürsten Konstantin erklären. Nebenbei kam freilich noch in Betracht, dass das grosse Publikum und die Presse trotz ihrer Begeisterung für Katkow's polenfeindliches Programm, in der Unterrichtsfrage wenn nicht für Golownin. so doch gegen die Moskauer Zeitung und den Classicismus Partei nahmen. Durch besonderen Eifer thaten sich dabei die Petersburger Tagesblätter hervor, welche den Humanismus als eine Ausgeburt des überlebten Westens lächerlich zu machen nicht müde wurden und die grosse Zahl der gedankenlosen liberalen Schwätzer auf ihrer Seite hatten. Nichts desto weniger lähmte die Empfindung, dass es mit ihm zu Ende gehe, seit dem Sommer 1865 alle Handlungen des Ministers und es verstand sich gleichsam von selbst, dass die nächste Katastrophe, die vom April 1866, ihm den Hals brach. Nach dem Karakosow'schen Attentat wurde die alte Beschuldigung, dass Golownin's radicale Neigungen den Nihilismus der russischen Jugend verschuldet hätten, von den verschiedensten Seiten wieder aufgewärmt. Die Moskauer Zeitung, die schon im Jahre 1864 keinen Anstand genommen, auf einen "moralischen Zusammenhang" zwischen den Theorien der polnischen Henkergensdarmen und des Petersburger Pädagogenthums anzuspielen, deutete so durchsichtig wie irgend möglich an, wem die Hauptschuld an der sittlichen Verwilderung des heranwachsenden Geschlechts eigentlich zuzuschreiben sei und Murawjew, der Präses der zur Untersuchung des Attentats niedergesetzten Commission und im Augenblick Herr der Situation, war der Mann, die Worte seiner Moskauer Freunde in Thaten umzusetzen. Wenige Tage nachdem Dolgorukow und Suworow ihrer Aemter entbunden worden, ward auch Golownin (natürlich "auf sein Gesuch") entlässen und, wie alle ehemaligen Minister, in den Reichsrath versetzt.

Golownin's Nachfolger wurde der wegen seiner correct rechtgläubigen und nationalen Gesinnung gerühmte Ober-Procureur des Synod, Graf Dimitri Tolstoy. Dass die Procureurschaft im Synod und die Leitung des Aufklärungs-Ministeriums, wie zu Zeiten Galyzin's, in eine Hand gelegt werden müssten, war seit lange ein Lieblingssatz der nationalen Partei, welche von dieser Personalunion zwei Vortheile erwartete: erweiterten Einfluss der rechtgläubigen Kirche auf das Unterrichtswesen und Heranziehung der Kräfte und Geldmittel der Geistlichkeit zu der Sache der Volksbildung. Graf Tolstoy, Schwiegersohn des einarmigen Bibikow, Verfasser einer gegen die katholische Kirche gerichteten Flugschrift und Günstling der Bludow, hatte seine "Gesinnungstüchtigkeit" und bureaukratische Brauchbarkeit als Oberprocureur des Synods sattsam bewiesen; dass er einst im Marine-Ministerium gedient hatte und "Konstantinowze" gewesen, war längst vergessen. Er wurde dem Kaiser vorgeschlagen und von diesem acceptirt. - Tolstoy's Amtsführung ist nach dem Zeugniss von Freunden wie Feinden dieses Ministers unglücklicher gewesen, als die irgend eines seiner Vorgänger. Wohl erlebte Katkow die Genugthuung, dass der von ihm gepredigte Classicismus unter den Auspicien einer von dem Minister-Collegen Deljanow geleiteten, von dem zweiten Redacteur der Moskau'schen Zeitung, Laratzew († 1875) inspirirten Commission zur Grundlage des Gymnasial- und Universitätsunterrichts gemacht, dass die polnische Universität Warschau russificirt, die

Herrschaft der russischen Sprache in den Gymnasien des Königreichs zur Geltung gebracht und dass das Beamtenthum des Unterrichtsministeriums von allen "europäisch" gesinnten Elementen gesäubert wurde — in den Himmel vermochten aber auch die mit Weihwasser besprengten Bäume des Tolstov'schen Systems nicht zu wachsen. Reglementsmässig bildete das Studium der alten Sprachen die Grundlage des Gymnasialunterrichts, - in Wahrheit sah es mit demselben wenig besser aus, wie zu den Zeiten Golownin's und seiner Vorgänger. Die Theilnahme am Unterricht im Griechischen konnte für die Schüler der Gymnasien nicht obligatorisch gemacht werden, der Unterricht im Lateinischen brachte es nicht weiter, als bis zum Exponiren leichterer Schriftsteller. Den passiven Widerstand, den nicht nur die Jugend, sondern der grösste Theil der gebildeten Klassen dem humanistischen Unterrichtssystem entgegensetzte, hat Graf Tolstoy nicht nur nicht zu brechen vermocht, sondern noch erheblich verschärft, weil er dieses System in gewaltsamer Weise durchzusetzen versuchte und weil er jede Opposition gegen dasselbe, - auch diejenige der ihm nicht unterstellten Presse — als Zeichen revolutionärer, staatsfeindlicher Gesinnung verfolgte. Zugleich "rechtgläubiger" Fanatiker und bureaukratischer Despot, glaubte Tolstoy, den Classicismus als Mittel zur Ausrottung der das jüngere Geschlecht erfüllenden Zeitideen benutzen und mit Hilfe einer in strammer Disciplin gehaltenen Lehrerschaft eine lovale und conservative Gesinnung der Lehrenden und Lernenden erzwingen zu können. Als das auf dem blossen Wege der Reglementirung nicht gelang, die zur Opposition gereizte Jugend im Gegentheil immer radikaler und meisterloser wurde, rief der Minister die Polizei zu Hilfe und bot er zu jenen Maassregelungen, Einkerkerun-

W

gen und Verschickungen nach Sibirien die Hand, aus denen der "Nihilismus" sein gefährlichstes Gift gesogen und das Hauptmaterial zu den leidenschaftlichen Anklagen geschmiedet hat, mit denen die Regierung seit den letzten Jahren überschüttet wird. So unabsehbar gross war die Zahl der wegen geringer Vergehungen oder auf blossen Verdacht hin eingesperrten jungen Leute, dass der Präses der im März 1880 errichteten "höchsten Administrativ-Commission", Graf Loris-Melikow, eine besondere Behörde zur Prüfung der sämmtlichen bezüglichen Acten einsetzen und sofort Hunderte von Begnadigungen aussprechen musste. Schon zu Ende des Jahres 1878 war es soweit gekommen, dass Rector und Conseil der St. Petersburger Universität amtlich erklärten, es halte für sie schwer, auch nur die geringsten Disciplinarstrafen auszusprechen, weil denselben regelmässig administrative, von der politischen Polizei ausgesprochene Maassregelungen der Bestraften auf dem Fusse folgten, welche zu den Vergehungen derselben ausser allem Verhältniss stünden. Bei den um jede Freiheit der wissenschaftlichen und pädagogischen Bewegung gebrachten, zu den widerwärtigsten Ueberwachungs- und Späherdiensten herangezogenen Lehrern der höheren Bildungsanstalten, war der Minister, der sich freiwillig vom Beschützer des Unterrichtswesens zum Zuchtmeister seines Ressorts gemacht hatte, noch verhasster als bei der lernenden Jugend, deren Verwilderung und Unbändigkeit von allen den Verhältnissen näher stehenden Personen, vornehmlich ihm, dem angeblichen Kämpen des Humanismus zur Last gelegt wurde. - Nach den Attentaten vom 2. April 1879 und vom Februar 1880 schien Tolstoy's Reglementirungswuth und Bildungsfurcht sich noch gesteigert zu haben. Ungewarnt durch die gradezu schreckenerregende Verbreitung

revolutionär-nihilistischer Tendenzen, welche den von ihm unternommenen schärfsten Repressionsversuchen gefolgt war, setzte der Minister die Wiedereinführung von Schüler- und Studentenuniformen und die Erneuerung jenes Leseverbots und Salut-Reglements durch, die zu Anfang der gegenwärtigen Regierung unter dem Beifall aller anständigen Leute abgeschafft worden waren. Auf Tolstov's Anregung wurde die (zum Ressort des Kriegsministers gehörige) St. Petersburger medico-chirurgische Akademie auf die Hälfte ihres Schülerstandes gebracht, in ein militärisch geleitetes Internat zurückverwandelt und den kindischesten Beschränkungen unterworfen, unter seiner Aegide im Sommer 1879 die Schliessung sämmtlicher, nicht ausdrücklich von den Behörden des kaukasischen Bezirks concessionirter Schulen, (auch der uralten Medresses [Moschee-Lehranstalten] und armenischen Kirchenschulen) ausgesprochen und damit eine so scandaleuse Verwirrung angerichtet, dass die gesammte thörichte Maassregel, nachdem sie das gehörige Aergerniss gegeben, wieder zurückgenommen werden musste!

Nach dem Vorstehenden kann es keiner weiteren Erklärung dafür bedürfen, dass der Ruf nach Beseitigung des Ministers, der dem Nihilismus seinen Existenzgrund gegeben und der Verbreitung desselben grösseren Vorschub geleistet hat, als die Gesammtheit aller geheimen Brüderschaften und Zirkel, — dass dieser Ruf in allen Theilen Russlands erhoben wurde und dass der Aufklärungsminister von 1866 auch innerhalb der höheren Regierungskreise für einen unmöglich gewordenen Mann galt. Seiner Entfernung von der Stelle, an welcher er so unermesslich grossen Schaden angerichtet hatte, konnte schon im März 1880 mit Sicherheit entgegengesehen werden. Ende April ist dieselbe endlich erfolgt und dem Grafen Tolstoy in

der Person des Dorpater Curators Saburow ein Nachfolger gegeben worden, dem der beste Ruf vorher geht und der (wie man hofft) das von seinem Vorgänger schwer compromittirte classische Unterrichtssystem zu retten wissen wird. Als Gewinn ist ausserdem anzusehen, dass die Stellungen des Unterrichtsministers und des Oberprocureurs des Synod wieder getrennt worden sind.

. The transport of the street of the street

teleamakera mei kangsija anigodis valua anera keraputa Marawite in buse M

ero. Parvisi, riverar primer in cates to select pleader Vision constraint vision and in the

## XI. Fürst Gortschakow.

Als Kaiser Alexander I. nach Beendigung des Wiener Congresses seinen Einzug in Petersburg hielt, um an der neu errichteten "Triumphpforte" als Befreier und Friedensengel Europa's begrüsst zu werden, war er von einem ganzen Stabe hervorragender Diplomaten umgeben; die Namen Capodistrias, Pozzo di Borgo, Rasumowsky, Graf Stackelberg, Baron von Anstett waren in der gesammten Welt bekannt geworden und wurden von deutschen, französischen und englischen Staatsmännern mit mehr oder weniger Anerkennung genannt. Aber keinem dieser Männer war das Loos gefallen, mit der Leitung der auswärtigen Politik Russlands betraut zu werden. Gerade wie sein Bruder hatte der "ange blanc" der Frau von Krüdener volles Vertrauen nur zu solchen Staatsmännern, die sich unbedingt fügten und deren Haupttalente die geschickte technische Ausführung fremder Ideen war. Alexander I. konnte den Rathschlägen seiner obengenannten griechischen, elsässischen und corsischen Freunde mit gespannter Aufmerksamkeit zuhören; er konnte bewogen werden, denselben zeitweise zu folgen - sich einem überlegenen Kopf dauernd unterzuordnen, war der misstrauische und

bei aller Humanität despotische und hinterhaltige Monarch ausser Stande. Dazu kam, dass sein einflussreichster Berather, jener Kriegsminister Graf Araktschejew, eine besondere Vorliebe für das unscheinbarste und unbedeutendste Glied des diplomatischen Generalstabes, den zu Lissabon gebornen, in russische Dienste getretenen kleinen Grafen Nesselrode gefasst und dem Kaiser unaufhörlich wiederholt hatte, dieser Mann habe das "air d'un véritable diplomate".

Die Nesselrode zuerst provisorisch übertragene Leitung des Auswärtigen Amtes wurde zur definitiven, als dieser Minister sich bereit zeigte, des Kaisers ungünstiges Urtheil über den griechischen Aufstand in Thaten umzusetzen und seinem Herrn einen Rückhalt gegen das Andringen Capodistrias' und gegen die russische Volksbegeisterung zu bieten, die der Erhebung der "orthodoxen" Glaubensbrüder gegen die "Ungläubigen" stürmische Unterstützung zu Theil werden liess. Dazu kam, dass der unbegüterte westfälische Graf sich durch eine kluge Heirath mit der unschönen und unliebenswürdigen Tochter des steinreichen Grafen Gurjew in den Schooss einer einflussreichen und weitverzweigten Verwandtschaft zu setzen gewusst hatte und als bequemer Fachbeamter Niemandem im Wege stand. So fand Nikolaus ihn bei seiner im December 1825 erfolgten Thronbesteigung vor, und da Nesselrode keinen Anstand nahm, sich der griechenfreundlichen Politik seines neuen Gebieters ebenso gefällig unterzuordnen, wie früher den "conservativen" Anschauungen Alexander's und Metternich's (in welchem der Graf sein Lebenlang das Musterbild eines Staatsmannes verehrte), wurde es ihm leicht, sich in seiner Stellung zu befestigen. Dass er dieselbe 34 Jahre lang behauptete, muss wesentlich Nesselrode's ruhigem Temperament, seiner Vorliebe für ausgefahrene Geleise, seiner Fähigkeit zu

ell

1

1000

Bicks

densi

rathera

balan di seinen

. Wisse B

des its

Trail

zähligad

mitelin

Hofspha

Kanzlera

Vertrag of Hotel des

vorgeseh

Herr Ka

Wiesen,

ihrer Net

dessen di

genacht

in Andre

Dame for

lernen, besonders aber dem Umstande zugeschrieben werden, dass Nikolaus bis zur Mitte der vierziger Jahre ein entschiedenes Misstrauen gegen den hohen russischen Adel hegte und sich, wo es irgend ging, mit "accuraten" Deutschen umgab. In den December-Aufstand von 1825 war nahezu die Hälfte aller vornehmen Geschlechter verwickelt gewesen, und von einem grossen Theile der anderen Hälfte war mindestens zweifelhaft geworden, ob er sich nicht mit Vergnügen in eine Beschränkung der zarischen Allgewalt zu Gunsten des Adels gefunden hätte. Von den Deutschen des Hofes und der Generalität, die den Hass der Nationalpartei zu fürchten hatten, stand das Gegentheil fest, und der Kaiser hatte darum von seinem Standpunkte aus einigen Grund, diese "mamelouks de l'empire" zu begünstigen. Dass die Neigungen des Kaisers auch in diesem Punkte mit denen des Kanzlers zusammentrafen, kam dem Letzteren natürlich in reichem Maasse zugute. Nachdem Kakoschkin's Turiner Ungeschicklichkeiten das geflügelte Wort: "Ces Russes. me font toujours du guignon" in Umlauf gesetzt hatten, war es fast zwei Jahrzehnte lang Regel, dass alle höheren diplomatischen Posten an Deutsche vergeben wurden: in London residirte Fürst Lieven, später Baron Brunnow, in Paris Graf Pahlen, in Wien Graf Stackelberg, in Berlin Baron Meyendorff, in Dresden v. Schröder u. s. w. 1).

<sup>1)</sup> Für seine nächsten Verwandten hat Graf Nesselrode übrigens, ohne Rücksicht auf deren Nationalität, zu sorgen gewusst — freilich ohne dauernden Erfolg. Sein Schwiegersohn, der Graf Chreptowitsch, war längere Zeit Gesandter in Kopenhagen, hatte indessen Gründe, dieses Amt gegen eine einflusslose, wenn auch gutbezahlte Stellung zu vertauschen; sein Sohn, Graf Dimitry, war einige Jahre lang Gesandter in Athen, indessen für seinen Posten so wenig geeignet, dass er seinen Abschied nehmen musste; die Gemahlin dieses Herrn war durch ihr bekanntes Verhältniss mit

An der Rückkehr zu den "nationalen Heiligthümern", die zufolge der Ereignisse von 1848 in Petersburg Mode zu werden schien, im Grunde aber nicht mehr bedeutete, als einen neuen Titel für das auf die Spitze getriebene System der Absperrung gegen den Westen und grösserer Rücksicht gegen die Interessen des russischen Adels, ist Nesselrode ebenso unschuldig gewesen, wie an der Gedankenlosigkeit, mit welcher die russische Politik seit dem Jahre 1852 in den orientalischen Krieg trieb. Als

Alexander Dumas fils eine Quelle vielen Aergernisses und Kummers für den "respectablen" Kanzler. Nesselrode's zweite Tochter heirathete den sächsischen Lieutenant v. Seebach, der erst durch die Vermittelung seines Schwiegervaters in die diplomatische Laufbahn kam und sich namentlich während des Krimkrieges durch seinen Eifer für die russischen Interessen hervorthat. Eine gewisse Berühmtheit hat des Kanzlers Nichte, die geistreiche und musikalisch begabte Madame Kalergis erworben. Da es wegen des übeln Rufs der Aeltern dieser Dame (der Vater, ein durch Trunk verkommener jüngerer Bruder des Kanzlers, lebte als "überzähliger" General in Warschau), mit einer standesgemässen Verheirathung derselben seine Schwierigkeit hatte, wurde durch Vermittelung des Malers Petit, Herr Kalergis, ein ausserhalb der Hofsphäre lebender reicher junger Gelbschnabel in das Haus des Kanzlers gezogen und zum Abschluss eines Ehevertrages mit der Nichte desselben vermocht, der s. Z. Stadtgespräch war, weil dieser Vertrag der jungen Frau für den Fall einer Trennung das prächtige Hotel des Gemahls und 100,000 Rbl. Banco jährlich sicherte. Die vorgesehene Trennung trat natürlich kurz nach der Hochzeit ein, Herr Kalergis wurde aus der Thür seines eigenen Hauses gewiesen, die beabsichtigte Scheidung (Madame K. wünschte ihrer Nebenbuhlerin der Wittwe Benckendorf geb. Bernadaki zum Trotz - einen eleganten preussischen General zu heirathen) indessen durch einen Machtspruch des Kaisers Nikolaus unmöglich gemacht. - Frau Kalergis lebte abwechselnd in Petersburg und im Auslande, zuletzt in Warschau: zeitweise hat diese geistreiche Dame für eine — eifrige polnische Patriotin gegolten!

Diplomat der alten Schule hatte der Graf an dem ungarischen Feldzuge und dessen wohlfeilen Lorbeern seine volle Freude gehabt - kriegerische Verwicklungen in grösserem Style waren ihm dagegen höchst unliebsam, schon weil sie neue Männer aufbringen und weil sie den russischen Volksgeist wecken konnten, dessen Sprache der in dem kosmopolitischen Petersburg alt gewordene Herr weder verstand, noch liebte. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte Russland sich an seiner Machtstellung genügen lassen, sein traditionelles System ruhig weitergesponnen und alle Proben der Stichhaltigkeit desselben vermieden. In diesem Sinne ist der grösste Theil der russischen Diplomatie (soweit sie sich nicht dazu verstieg, über den Kopf des Kanzlers weg im Sinne des Kaisers zu arbeiten) in den Jahren vor Beginn des orientalischen Krieges für den Frieden intentionirt gewesen, und nur Sachunkundige haben behaupten können, Kisselew und Brunnow hätten durch ihre Berichte das maasslose Selbstvertrauen des Monarchen absichtlich geschürt, der sich von jeher etwas darauf zugute gethan, sein eigener Minister des Auswärtigen zu sein 1).

Nach dem Tode seines zweiten Gebieters führte Nesselrode die Geschäfte nur ungern, nur des Anstandes halber fort. Der Abschluss des Pariser Friedens von 1856 bot dem müden alten Manne, der sich in die neue Zeit nicht mehr finden konnte, willkommenen Vorwand, zurückzutreten, noch ausschliesslicher als bisher seinen unvergleichlichen Gartenanlagen zu leben, seine (übrigens völlig uninteressanten) Memoiren zu Ende zu schreiben

¹) Für ausgemacht kann gelten, dass Kisselew zum Frieden und zu einer Verständigung mit Frankreich rieth. Brunnow hatte sich allerdings durch seine aristokratischen Londoner Freunde über die englische Volksstimmung täuschen lassen.

und die Abende beim Whist oder in dem intimen kleinen Kreise der Kaiserin-Mutter zu verdämmern. Die Grundlage des "Systems", das er vertreten zu haben glaubte, war durch den Zwiespalt mit Oesterreich zusammen gebrochen — die neue Politik und deren Theorie von der "Austria delenda" war dem alten Taufzeugen der heiligen Alliance ebenso unverständlich wie das slawische Nationalitäts-Princip, für dessen Träger der plötzlich erwachte russische Liberalismus den Fürsten Gortschakow auszugeben bemüht war. Mit diesem neuen nationalen Gestirn war auch für das russische Auswärtige Amt ein durchaus verändertes Regime aufgegangen.

Fürst Gortschakow — ein ehemaliger Zögling des Lyceums und als solcher Jugendfreund des Dichters Puschkin — war bereits wenige Jahre nach Nesselrode's Amtsantritt in die diplomatische Laufbahn eingetreten. Schon in seiner ersten Stellung (er war unter Lieven Botschafts-Secretär in London gewesen) hatte er den Ruf eines "homme capable" erworben, seine Carrière aber erst im Jahre 1842 festbegründet, als er von Wien nach Stuttgart gegangen war, um an diesem kleinen Hofe den Ministerposten zu übernehmen. Ganz Russland war damals mit der Frage beschäftigt, ob es dem Kaiser gelingen werde, seine jüngeren Töchter standesgemässer zu verheirathen, als ihm mit der Grossfürstin Marie geglückt war. Diese durch Schönheit, Verstand und warmblütiges Temperament gleich hervorragende älteste Kaiserstochter hatte dem Vater in einer schwachen Stunde die Zustimmung zur Heirath mit dem Herzog Max von Leuchtenberg, dem Sohn Eugène Beauharnais', einem schönen, aber unbedeutenden und dazu katholischen Officier der königl. bayrischen Chevaux-legers, abgerungen und dadurch ihrer Familie, dem Hofe, dem Clerus und einem

grossen Theil der Nation den empfindlichsten Anstoss gegeben - sich selbst übrigens den schlechtesten Dienst erwiesen, da die Ehe mit dem leichtfertigen und charakterlosen Herzog ziemlich unglücklich wurde. Vergebens hatten die Vertrauten des Kaisers und die fremden Diplomaten Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Verbindung mit einem Prinzen zu hintertreiben, dessen blosser Name ein Aergerniss für jedes legitimistisch fühlende Herz war. Nikolaus, der im Grunde immer ein zärtlicher Vater gewesen, war durch sein der Tochter verpfändetes Wort gebunden und nicht der Mann, ein Versprechen zu brechen, das mit seinen intimen Wünschen in stillem Zusammenhange stand. "Mon cher Orlow", hatte er dem Andringen seines Freundes, des Chefs der "dritten Abtheilung", zur Antwort gegeben, "wenn Sie erwachsene Kinder hätten, wie ich, und Sie könnten ihr Glück begründen und sie zugleich bei sich behalten, Sie würden gewiss gehandelt haben wie ich. Im Uebrigen wird der Gatte meiner Tochter immer der Schwiegersohn des Kaisers von Russland bleiben." Ein Stachel war nichtsdestoweniger in dem stolzen Herzen des Monarchen zurückgeblieben: auf der im Jahre 1839 gefeierten Hochzeit war niemand von den ausländischen Verwandten des Kaiserhauses anwesend gewesen und alle Welt wusste. dass der Kaiser das bitter genug empfunden, um inmitten der rauschenden Festlichkeiten wiederholt seine üble Laune zu zeigen 1). Als das Unglück vollends wollte, dass

¹) So lange Nikolaus lebte, durfte seine älteste Tochter in seiner Gegenwart nie anders als Madame la Grande-duchesse genannt werden. Beging ein Hofmann das Ungeschick, von der "Duchesse de Leuchtenberg" zu reden, so konnte er sicher sein aus allerhöchstem Munde "Durak" (Simpel) gescholten oder weggewiesen zu werden.

Leuchtenberg's Stiefbase, Prinzessin Mathilde, die Tochter des alten Jérôme Bonaparte, im Jahre 1841 Herrn Anatole Demidow 1) heirathete und Nikolaus sich nachsagen lassen musste, er sei "le parent de l'un de ses sujets" geworden, war des kaiserlichen Zorns kein Ende und wurde das allgemeine Verlangen nach standesgemässen Partien für Sr. Majestät Töchter immer brünstiger. Die Heirat der Grossfürstin Alexandra mit einem darmstädtischen Prinzen entsprach diesen Erwartungen umsoweniger, als man auf einen österreichischen Erzherzog gerechnet hatte und ziemlich allgemein angenommen wurde, dass der Palatinus von Ungarn, Erzherzog Stephan, mindestens den Damen des kaiserlichen Hauses sehr viel willkommener gewesen wäre, als der harmlose Prinz Friedrich.

Gortschakow's Aufgabe sollte es sein, diese Misserfolge wettzumachen und eine Verbindung der Grossfürstin Olga mit dem einzigen zur Zeit und unter den gegebenen Umständen disponiblen königlichen Thronerben, dem Kronprinzen Karl von Würtemberg, durchzusetzen. König Wilhelm I., bekanntlich der eigensinnigste aller Schwaben

¹) Demidow wurde wegen dieser Heirath und wegen seines Versprechens, seine Kinder katholisch zu erziehen, angewiesen, im Auslande zu leben, und erst später und als seine (1854 wieder aufgelöste) Ehe kinderlos blieb, wieder vollständig zu Gnaden aufgenommen. Die Demidow's sind von neuem Adel und zur Führung des Fürstentitels erst in neuester Zeit berechtigt worden. Anatole Demidow, der sich seit dem Ankaufe des Fürstenthums Donato gewöhnlich prince Demidow nannte, hat erleben müssen, dass ein russischer Botschaftsrath, Graf Medem, seinen mit diesem Titel verzierten Namen aus der Mitgliederliste des Pariser Jockey-Clubs ausstrich und die Bemerkung hinzufügte: "Il n'y a pas de prince Demidow". Das darauffolgende Duell trug nicht dazu bei, die gesellschaftliche Stellung dieses reichen Wüstlings zu verbessern, der 1874 zu Paris einsam verstorben ist.

und wegen der unliebenswürdigen Behandlung der trefflichen Katharina Pawlowna in Petersburg und bei seinem kaiserlichen Schwager wenig beliebt, zeigte sich diesem Project nicht sehr geneigt; in den liberalen Kreisen des Landes wollte man von einer russischen Heirath nichts wissen, und die Jugend des Erben der würtemberg'schen Krone bot willkommenen Vorwand zu dilatorischen Antworten auf die Winke, welche der russische Gesandte hatte fallen lassen. Diese Heirath nach Ueberwindung zahlreicher von beiden Seiten obwaltender Hindernisse durchgesetzt und damit einen Lieblingswunsch des Kaisers erfüllt und dem Ehrgeiz des Hofes geschmeichelt zu haben, war ein Verdienst, das allein hingereicht hätte, dem geschickten Vermittler die dauernde Dankbarkeit seines Gebieters zu sichern. Gortschakow wusste demselben ein weiteres hinzuzufügen: unter vorläufigem Verzicht auf den grösseren Wirkungskreis, den der ehrgeizige und thatendurstige Diplomat im Stillen leidenschaftlich ersehnte, versprach er der Kaiserin, in Stuttgart zu bleiben, so lange die jüngste Tochter in die schwierigen neuen Verhältnisse nicht vollständig eingewöhnt sei. Es galt für die junge Fürstin, sich mit dem eigenwilligen, harten Schwiegervater (der zugleich ihr Oheim war) zurecht zu setzen, das Zusammenleben mit einem wenig anziehenden Gemahl erträglich zu finden, die Herrlichkeiten und den grossstädtisch bequemen Ton des Winterpalais zu vergessen und in einem eng geschlossenen Kreise grossentheils wunderlicher, anspruchsvoller und dabei kleinstaatlich beschränkter Menschen heimisch zu werden. Acht Jahre lang war der Fürst Vertrauter all der Schwierigkeiten und kleinen Leiden, welche die Kronprinzessin durchzumachen hatte, unermüdlicher Vermittler und Rathgeber bei all den "Stürmen im Wasserglase", welche das Stuttgarter Hofleben bewegten und zu Zeiten, namentlich während der Ereignisse von 1848—1849, peinlich genug werden konnten. Um dem brauchbaren Manne die Möglichkeit gelegentlicher Befreiung von diesen kleinlichen Interessen zu gewähren, wurde er im Jahre 1850 unter Beibehaltung seiner bisherigen Stellung zum Bevollmächtigten beim Bundestage in Frankfurt am Main ernannt und dadurch wieder in die grosse Politik eingeführt. Aus dieser Zeit stammen Gortschakow's intime Beziehungen zu Bismarck und die nicht eben freundlichen Gefühle für Oesterreich, welche der Fürst mitbrachte, als er im Jahre 1854 den lange ersehnten und sauer verdienten Botschafterposten in Wien erhielt 1).

Die Geschichte der zweijährigen Thätigkeit des heutigen russischen Reichskanzlers in Wien ist zu complicirt und zu bekannt, als dass zu Ausführungen über dieselbe hier der Platz sein könnte. Was Nikolaus trotz aller ihmeschon zur Zeit Schwarzenberg's gegebener Winke bis an das Ende seiner Tage nicht zu glauben und nicht zu verstehen vermochte, dass es eine von der russischen verschiedene Orientpolitik Oesterreichs geben könne, und dass ein Grossstaat gegen sich selbst grössere Pflichten habe, als gegen einen ehemaligen Verbündeten, der ihm einmal einen grossen, aber nichts weniger als uneigennützigen Dienst erwiesen und sich dabei nach Kräften übermüthig und tactlos betragen hatte — das sollte Fürst Gortschakow während seines Aufenthaltes in der öster-

<sup>1)</sup> Vielfach ist behauptet worden, Fürst Gortschakow habe schon zur Zeit seines Stuttgarter Aufenthaltes erheblichen Antheil an den österreichischen Geschicken der J. 1848 und 1849, insbesondere an der Abdankung Ferdinand's und der Thronbesteigung Franz Joseph's gehabt; authentische Beweise für die Richtigkeit dieser Version sind niemals beigebracht worden.

reichischen Kaiserstadt langsam, aber gründlich lernen, vielleicht gründlicher, als an und für sich nothwendig gewesen wäre. Als er im April 1856 nach Petersburg kam, war seine Ernennung zum Nachfolger Nesselrode's durch Gründe der verschiedensten Art angezeigt: er war bei Hofe bekannt und beliebt; er gehörte einem altrussischen Geschlecht an; er hatte die Bedeutung nationaler und freiheitlicher Ideen e contrario während der Krim-Campagne studirt; er hatte die guten Beziehungen zu Napoleon III. eingeleitet, mit deren Pflege der zum Pariser Congress abgesendete Fürst Alexei Orlow besonders betraut war - und er hasste Oesterreich. Diese letzte Eigenschaft war die beste Empfehlung an die eben im Emporkommen begriffene liberale Nationalpartei, die der Fürst mitbringen konnte. Sein gelegentlicher Ausspruch: "L'Autriche n'est pas un état, ce n'est qu'un gouvernement" genügte dazu, ihn bei der Masse der jungrussischen Politiker als den Mann der Situation erscheinen zu lassen und ihm von Hause aus Anspruch auf Popularität zu erwerben.

Diese Popularität war zu nicht geringem Theil auf ein günstiges Vorurtheil für den Bildungsgang des neuen Ministers gegründet. Gortschakow war in einer russischen Lehranstalt erzogen und den noch zu einem gebildeten Manne geworden, weil die ersten Jahrzehnte seines Lebens der Epoche Alexander's I. angehört hatten. Bestand doch zwischen den öffentlichen Unterrichtsanstalten Russlands, wie sie während der ersten Decennien des Jahrhunderts beschaffen waren, und ihrem Zustande zu den Zeiten des Kaisers Nikolaus ein unermesslicher Unterschied. Ein Mann von der Bildung des Fürsten Gortschakow ist aus dem Lyceum von Zarskoje-Selo seit dem ominösen Jahre 1825 nicht wieder hervorgegangen, weil diese Anstalt damals in die

Hände unbrauchbarer alter Soldaten kam, nachdem sie vorher unter der Leitung gebildeter Ausländer einen in mancher Hinsicht wohlverdienten Ruf erworben hatte. War es mit der moralischen Erziehung, welche diese Anstalt ihren Zöglingen zu Theil werden liess, auch nie weit her gewesen, so hatte sich doch damals für leidlich gut organisirte Köpfe etwas lernen lassen. Gerade wie sein Freund und Studiengenosse, der Dichter Puschkin<sup>1</sup>), konnte Fürst Alexander Michailowitsch sich rühmen, ein gebildeter Mann im vollen Sinne des Wortes zu sein und über Alles leidlich Bescheid wissen, was zum Bildungsschatz seiner Zeit gehörte. Wie der Fürst es angefangen hat, neben den Sprachen und der Literatur unserer modernen Culturvölker auch noch Latein zu lernen, kann ich freilich ebensowenig verrathen, wie das Maass seines bezüglichen Wissens: — dass seine französischen und russischen Lehrer eine tiefer gehende Kenntniss der Alten nicht besassen, kann für ausgemacht gelten. Die Kenntniss der Alten wird bekanntlich auch unter den gebildetsten Schichten unserer Gesellschaft nur sehr selten gefunden, und es versteht sich gleichsam von selbst, dass die Beschäftigung mit Latein und Griechisch auf specifisch gelehrte Kreise beschränkt bleibt; ich glaube nicht, dass es ausser dem Kanzler und dem Grafen Walujew ein drittes Mitglied der höheren Regierung gibt, das den Horaz in der Ursprache gelesen hätte. Fürst Gortschakow macht mit Vorliebe geltend, dass er ein homo liberalis sei. Nichts geht ihm über ein geschmackvoll angebrachtes cicero-

<sup>1)</sup> Puschkin, zu dessen Eigenthümlickkeiten es gehörte mitunter auch seine eigenen guten Freunde die Bosheit seines Witzes fühlen zu lassen, soll von Gortschakow gelegentlich gesagt haben: "er sei ein grosser Glückspilz, ein angenehmer Lügner und ein boshafter Schwätzer" (болтунъ).

nisches oder taciteisches Citat, und auf keine seiner vielen Depeschen sieht er so gern zurück, wie auf jenes zur Zeit des polnischen Aufstandes erlassene Actenstück, welchem eine - wenn ich nicht irre, dem Sueton entnommene - classische Anführung über die Verwechslung zwischen Anarchie und Freiheit eingefügt war. In Allem, was der neue Leiter unseres Auswärtigen Amtes sprach und schrieb, verrieth sich der Aristokrat der Geburt, der Bildung und des Geistes; auf den ersten Blick sah man den feinen Zügen des mittelgrossen alten Herrn an, dass ihr Inhaber mehr gedacht als genossen, und wenn er genossen, das Leben als Künstler behandelt hat. Die vollendete Einfachheit der würdigen Erscheinung wurde in der Regel durch einen studirt altmodischen Anzug gehoben; durch seine Vorliebe für hohe Cravatten und schwere Sammetwesten deutete der erste russische Diplomat symbolisch an, dass die Gesetze der Mode nur für den grossen Haufen und die grüne Jugend Bedeutung und Geltung hätten, dass aber ein Mann, der die Menschen beherrschen wolle, von ihr unabhängig sein und den Muth seines Geschmackes und seiner Jahre haben müsse. Gentleman in jeder, auch der kleinsten Beziehung des Lebens, unterschied der Fürst sich äusserlich und innerlich gleich vortheilhaft von der leeren, hoffärtigen und gezierten Art moderner Stutzer, wie von der Formlosigkeit und Brutalität, die bei unseren nationalen Gelehrten und Weisen noch vielfach vorkommt.

Mit der Vorliebe für die Formen und die guten Traditionen einer mindestens bei uns absterbenden Zeit verband Fürst Gortschakow indessen Sinn und Aufmerksamkeit für die Tendenzen der Gegenwart und des Volksgeistes. Dass er sich in dieser Beziehung von seinem Vorgänger unterschied, dass er vom Hause aus bestrebt

war, seine Diplomatie mit der öffentlichen Meinung in Contact zu erhalten und auf die Kundgebungen des nationalen Instinctes zu achten, hatte dann den ersten Grund zu seiner Popularität gelegt. Zu gebildet, um nationalem Dünkel zugänglich zu sein, wusste der Fürst doch, dass es eine russische Nation gibt und dass diese in aufsteigender Linie auf die Gestaltung des russischen Staatslebens Einfluss gewinnt. Schon zu der Zeit, in der "die gute Gesellschaft" russische Bücher nur in die Hand nahm, um mit Gribojedow auszurufen: "Du kannst vor französischen Büchern nicht einschlafen und ich habe mich über russischer Lectüre krank geschlafen", in der die Bekanntschaft mit russischen Zeitungen für durchaus "mesquin" galt, - schon damals war der Studienfreund Puschkin's der Entwicklung der Literatur seines Vaterlandes mit Achtung und Aufmerksamkeit gefolgt, hatte er für einen der wenigen vornehmen Russen gegolten, die sich in ihrer Muttersprache correct und nahezu so gut wie französisch ausdrücken konnten. Gleich die ersten Kundgebungen (1856) des neuen Ministers des Auswärtigen bewiesen, dass derselbe sich auf die Witterung der Neuzeit und auf die unbewussten Wünsche der Nation verstand, deren Anwalt im europäischen Concert zu sein er übernommen hatte; seine Neigung für eine Verständigung mit Frankreich entsprach durchaus dem günstigen Eindruck, den die französische Armee auf ihre Gegner in der Krim gemacht hatte, sein tödtlicher Hass gegen Oesterreich war das Echo einer Missstimmung gegen die weisse Uniform, welche seit dem unpopulären Ungarn-Feldzuge in der russischen Armee herrschte: allen Russen, die überhaupt nachgedacht hatten, galt für ausgemacht, "dass seit der Rettung Wiens durch Sobieski die Parteinahme des Kaisers Nikolaus gegen Ungarn die grösste

politische Thorheit gewesen, welche von Slawen begangen worden", alle Russen von Ehrgefühl sahen in der an den ungarischen Führern vollzogenen Schlächterarbeit Haynau's eine Schmach, die Russland nicht hätte dulden dürfen. Sein Verständniss für die Tendenzen der Zeit bewies der Fürst u. A. auch dadurch, dass er der mit der Aufhebung der Leibeigenschaft betrauten Commission in effectvoller Weise seine Dienste zur Verfügung stellte und durch die directe Vermittelung Sr. Majestät ein Memorial "Mode de solution pour la question des paysans en Moldavie" als schätzbares Material überreichte. - Gortschakow's berühmtes "la Russie se recueille" 1) war dem Volksmunde von den Lippen gelesen, denn seit einem Jahrzehnt war die Forderung "la Russie pour les Russes" der Wahlspruch gewesen, an welchem die unabhängigen Patrioten einander erkannt hatten. Der allgemeinen Empfindung davon, dass Russland unter seinen beiden letzten Herr-

<sup>1)</sup> Zur Zeit der Abfassung des Circulars, welches diese Phrase enthält, diente ein Herr v. Mohrenheim in der speciellen Kanzlei des Ministers. Erfüllt von der Freude über das gelungene Product seiner Feder, rief Gortschakow diesen eben dejourirenden jungen Herrn in sein Cabinet, um ihm das Schriftstück brühwarm vorzulesen. "Eh bien, qu'en pensez-vous, mon cher? Parlez franchement", fragte der Fürst mit gewohnter Liebenswürdigkeit seinen wohlgeschniegelten, blondlockigen Zuhörer nach beendigter Lectüre. - "Je trouve que c'est très bien", lautete die naive Antwort; -"mais quant à la phrase "la Russie ne boude pas, elle se recueille" - vous concéderez, mon prince, qu'elle n'a pas de sens commun. C'est même une absurdité, si vous permettez." Gortschakow sah den hoffnungsvollen Staatsmann lächelnd an und versetzte ihn einige Wochen später an die Gesandtschaft nach Berlin. Baron Mohrenheim ist gegenwärtig Gesandter in Kopenhagen, wird von seinem hohen Chef aber nie genannt, ohne dass ein Lächeln sich um den feingeschnitzten Mund des alten Herrn zieht.

schern ausschliesslich im Dienste ihm fremder Interessen gestanden habe, und dass es an der Zeit sei, sich auf die Volkswohlfahrt, als den eigentlichen Staatszweck, zu besinnen, war in diesen vier Worten ein Ausdruck gegeben worden, dessen Wirkung man erlebt haben muss, um ihn seiner ganzen Bedeutung nach zu würdigen. Das neue russische Zeitalter, nach welchem der gebildete Theil der russischen Gesellschaft in seiner überwiegenden Mehrheit verlangt hatte, war mit dieser in den verschiedensten Formen variirenden Floskel förmlich inaugurirt.

Zur Ausführung des Programms, das er sich bei seinem Amtsantritte gesteckt hatte, ist der russische Reichskanzler auf dem Wege, der damals der nächste zum Ziel zu sein schien, bekanntlich nicht gelangt. Die französische Allianz, welche die Mittel zur Wiedergewinnung von Russlands verlorener Stellung am Schwarzen Meer darbieten und Oesterreich die Züchtigung für seinen Abfall von der Heiligen Allianz verabfolgen sollte, kam nicht zu Stande, - weder 1856, als die beiden Kaiser in Stuttgart zusammentrafen, noch 1859, als Frankreich in die lombardische Ebene herabstieg und Fürst Gortschakow seine Theorien über den defensiven Charakter des deutschen Bundes an den Mann zu bringen suchte, noch auch im Winter 1862-1863 nach Erledigung der hauptsächlichsten unter den italiänischen Schwierigkeiten. Der polnisch-litthauische Aufstand zerriss mit plumper Hand all die feinen Fäden, die jahrelang gesponnen worden waren, und machte Russland zum Verbündeten der preussischen Politik, an deren Seite sich zu halten der russische Kanzler fortan für mehrere Jahre genöthigt war. Die Erfüllung seines Lieblingswunsches, die Entneutralisirung des Pontus, ist ihm dabei in den Schooss gefallen, aber nur durch eine Verkettung von Umständen.

die nicht voraus berechnet werden konnte und auf deren richtige Benutzung sein Verdienst sich beschränkt. Die Einzelheiten dieses viel verschlungenen Ganges der Entwicklung gehören nicht hierher: für uns kommen sie nur in Betracht, insoweit sie das Verhältniss Gortschakow's zu der inneren russischen Politik und zu den Parteien berührten, welche seit diesem Zeitpunkt Einfluss zu üben begannen.

Die Abneigung gegen Oesterreich, welche der ehemalige kaiserliche Botschafter am Wiener Hofe in sein neues Amt mitgebracht hatte, war, wie wir gesehen haben, das erste Band zwischen ihm und der russischen Nationalpartei gewesen und hatte den Pogodin, Aksakow u. s. w. von Hause aus als Bürgschaft dafür gegolten, dass die Rücksicht auf die ausserrussische Slawenwelt fortan einer der maassgebenden Gesichtspunkte der russischen auswärtigen Politik sein werde. Da alle Welt wusste, dass zunächst von einer auswärtigen Action nicht die Rede sein könne, und da die Nationalpartei damals von jeder Theilnahme an dem Gange der Geschäfte ausgeschlossen und zufrieden war, in der Presse eine gewisse Rolle spielen und sich mit einiger Freiheit bewegen zu können, so war ein leidliches Verhältniss zu derselben für den russischen Minister des Auswärtigen das einfachste und wohlfeilste Ding von der Welt. Das änderte sich seit dem Frühjahre des Jahres 1863 vollständig. Die Frage, was aus dem insurgirten Polen werden solle, zerriss die politisirende russische Gesellschaft in zwei feindliche Lager und die Einmischung Oesterreichs und der Westmächte in diese Angelegenheit stellte den Kanzler zu direct in den Vordergrund der Scene, als dass er hätte neutral bleiben können. An und für sich betrachtet, schien ein ausgesprochenerer Gegensatz kaum

denkbar, als der, welcher zwischen dem aristokratischen und maassvollen Fürsten und den turbulenten Fanatikern jener "orthodoxen" Nationalpartei bestand, die im Namen des russischen Volkes und der rechtgläubigen Kirche Polenthum und Katholicismus von der Erde vertilgen und auf den Trümmern des ehemaligen Königreichs ein von demokratischen Beamten commandirtes Bauernregiment errichten wollten. Mit den beiden Staatsmännern. welche für Gesinnungsgenossen dieser Richtung gegolten, seinem Collegen, dem Kriegsminister und dessen Bruder. dem Staatssecretär, hatte Gortschakow nie auf besonders freundschaftlichem Fusse gestanden; der damalige Held des Tages, der grause Murawjew, den Gortschakow noch als Domänen-Minister erlebt hatte, war ihm wegen seines gemeinen, rohen Wesens von Anfang an widerwärtig gewesen, während er mit Walujew, Golownin und Reutern, den soi-disant polenfreundlichen "Konstantinowzen" (Freunden des Grossfürsten Konstantin), stets auf gutem Fusse gestanden. Vielfach wurde sogar behauptet, Walujew sei es gewesen, der die Zurückweisung der westmächtlichen Forderungen mit besonderem Eifer gepredigt und den Reichskanzler in der entscheidenden Stunde auf die richtige Fährte gebracht habe. - Zur Ueberraschung eines nicht unbedeutenden Theils seiner Freunde wie seiner Gegner entschied der Kanzler sich im Sommer 1863 für die "nationale" Auffassung der polnischen Frage; sollten die Einmischungsgelüste Westeuropa's mit Erfolg und Nachdruck zurückgewiesen werden, so musste das, seiner Auffassung nach, im Namen eines Princips geschehen, das von den Massen verstanden wurde, das ihm und ebenso dem Kaiser die Empfindung gab, im Namen eines ganzen Volkes zu reden. Mochte die Sprache des Volksgeistes im gegenwärtigen Augenblicke noch so roh und barbarisch klingen, es gab keine Wahl, als sich mit ihr in Uebereinstimmung zu setzen oder von ihr überschrieen zu werden. So geschah es, dass Fürst Gortschakow sich durch seine Depeschen vom Sommer 1863 an die Spitze der Nationalpartei stellte, oder dass man ihn auf Grund dieser Actenstücke in die Reihen derselben zog, und dass er nicht der Mann war, sich lange zu sträuben. Dass der Fürst die Politik der Katkow, Tscherkasski und Miljutin aus freier Ueberzeugung gebilligt haben sollte, ist nicht anzunehmen: er hatte einen Finger geboten und die Moskauer Herren nahmen die ganze Hand, um diese mit den goldenen Fesseln der Popularität zu binden. Nachdem die Moskauer Zeitung den Fürsten einmal auf ihren Schild gehoben und für einen der grössten russischen Männer aller Zeiten erklärt hatte; nachdem der unwiderstehliche Einfluss der Moskauer Publicisten es dahin gebracht, dass kein Fest gefeiert werden konnte, auf welchem man nicht die Gesundheit Sr. Erlaucht des Vicekanzlers getrunken und an diesen telegraphirt hätte da konnte der Kanzler nicht mehr umhin, mit den Begründern seiner Volksthümlichkeit einen stillschweigenden Pact zu schliessen, der ihm die Pflicht auferlegte, die Pläne dieser Männer, auch wo er sie nicht billigte, zu fördern, mindestens nicht zu stören. Eine Eigenschaft des Fürsten, die man immer gekannt, bis dahin aber als unschuldig belächelt hatte, die Eitelkeit, trat damals ihrem ganzen Umfange nach hervor, und zwar so breit und ungebändigt, dass sie den ganzen Mann zu verdecken schien. So maasslos wuchs das Behagen des Kanzlers an den Hymnen seiner publicistischen Bewunderer, so unersättlich wurde sein Bedürfniss nach den Huldigungen, welche ihm aus dem Publikum der einflussreichen Moskauer Journale zuflossen, dass er nicht nur

die Katkow und Genossen mit Höflichkeiten überhäufte, nach Petersburg einlud und an seine Tafel zog, sondern dass die gemeingefährliche Wirthschaft der Warschauer Verbündeten dieser Herren seine Duldung erfuhr und dass die kleine, im Schoosse des Ministeriums übriggebliebene Partei der conservativen Opposition gegen das System Murawjew's und Miljutin's von dem einflussreichsten und höchstgestellten Berather des Kaisers in der Mehrzahl der zur Entscheidung kommenden Fälle im Stiche gelassen wurde. Und dass diese Connivenz des Fürsten nicht auf sachlichen Ueberzeugungen, sondern auf Motiven höchst persönlicher Art beruhte, trat doch gerade damals durch die freundliche Aufnahme in helles Licht, welche von Seite des Ministers auch denjenigen Huldigungen zu Theil wurde, welche aus dem entgegengesetzten Lager stammten. Mit kaum verhaltenem Spott erzählten die Führer der nationalen Partei von dem "sträflichen Entzücken", mit welchem der Mann, den sie als Repräsentanten der denkbar russischesten Politik gepriesen hatten, die Diplome entgegengenommen habe, die ihm von den baltischen Ritterschaften zu Füssen gelegt worden, und wie kindlich der Fürst seine Freude darüber ausgesprochen habe, nun auch esth- und livländischer Edelmann zu sein.

Dass das in den Jahren 1863 und 1864 erworbene Popularitäts-Capital des Fürsten Gortschakow ein reichliches, mindestens für die Lebenszeit des Kanzlers ausreichendes gewesen, hat sich in der Folge deutlich gezeigt. Obgleich die russische Unterstützung der preussischen Politik von 1866 und der darauffolgenden Jahre das entschiedene Missfallen der Nationalpartei erregte, welche ihre Lieblingshoffnungen auf die Allianz mit Frankreich gesetzt hatte, blieb die Popularität des Leiters

dieser Politik unangetastet und war die öffentliche Meinung Russlands gern bereit, die durch Frankreichs Niederwerfung und Englands Isolirung im Herbst 1870 möglich gewordene Aufkündigung des Pariser Vertrages für die Frucht tief durchdachter Pläne zu nehmen und als neues Verdienst des "nationalen Staatsmannes" zu feiern, dem die glücklich durchgeführte Entneutralisirung des Pontus die einzige für einen Mann seines Ranges mögliche Dignitätserhöhung eingebracht hatte: aus dem blos "erlauchten" (sijatelstwenni) Hause der Fürsten Gortschakow war im Frühjahr 1871 ein "durchlauchtigstes" (swetleischi) geworden.

Auf diesen, dem Abend seines Lebens beschiedenen Lichtblick folgten für den russischen Reichskanzler verschiedene, von Niederlagen kaum zu unterscheidende peinliche Erlebnisse. Das peinlichste derselben, die Katakazy'sche Angelegenheit hing in verhängnissvoller Weise mit der Eigenschaft zusammen, welche die Achillesferse des ganzen Mannes ist — mit der Eitelkeit. Eine empfindliche Demüthigung war bereits die Akimfjew'sche Affaire gewesen, aber von dieser hatte der Fürst nicht lernen wollen 1). Wie früher an ein zweideutiges Dämchen, hatte der Fürst dieses Mal an einen zweideutigen Mann, den Sohn des ehemaligen russischen Gesandten in Athen, sein Herz gehängt. Ob es des jüngeren Katakazy

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 1864 hatte im Hause des Fürsten eine sogenannte Nichte, die schöne und interessante Frau des verkommenen Lieutenants Akimfjew (vom Moskauer Garde-Regiment) gelebt. Während diese Dame von Gortschakow auf's äusserste verhätschelt wurde und "ma nièce Madame Akimfjew" längere Zeit hindurch das dritte Wort im Munde des zärtlichen Oheims war, unterhielt dieselbe mit dem Herzog von Leuchtenberg einen Liebeshandel. Von der Unschuld seines Schützlings überzeugt, verbürgte der Kanzler sich dem Kaiser gegenüber dafür, dass dieses Verhältniss

Talent für "geistreiche" Exposé's und pikante Zeitungsartikel im "Nord" oder den schönen Augen seiner Frau zuzuschreiben war, dass der Fürst dem wenig beliebten griechischen Abenteurer den wichtigen Posten in New-York anvertraute, mag unentschieden bleiben; Thatsache ist, dass Katakazy's Händel mit den amerikanischen Staatsmännern und Gortschakow's eigensinnige Bemühungen, die verlorene Position des ränkesüchtigen Mannes zu behaupten, dem Credit des Reichskanzlers einen empfindlichen Stoss gaben. Keine Allianz wird in Russland so hoch geschätzt, wie die amerikanische, welche den Einen für das Unterpfand einer liberalen inneren Entwicklung, den Anderen für die Bürgschaft einer glücklichen Lösung der orientalischen Frage und der Vernichtung des brittischen Einflusses in Europa und Asien gilt. Dieses Bündniss aus persönlicher Eitelkeit aufs Spiel gesetzt und einen Diplomaten geschützt zu haben, der dasselbe ernstlich in Frage gestellt hatte, war in den Augen der Nationalpartei und mancher anderer Leute ein Vergehen, für welches es eigentlich gar keine Entschuldigung gab.

Auch von den Freunden Gortschakow's wurde es als Symptom der erschütterten Stellung des einst allbeliebten Staatsmannes angesehen, dass seit diesem Zeitpunkte immer wieder Gerüchte von einem bevorstehenden Rücktritte des Kanzlers auftauchten und dass man sich in der Presse

eine Erfindung böser Zungen sei; auf seine Verwendung erhielt Frau Akimfjew im Sommer 1867 nach vielen Schwierigkeiten einen Pass zur Reise in's Ausland. Kaum war die "Nichte" jenseit der russischen Grenze, so verliess der Herzog heimlich auf einem Fischerboot den ihm zum Sommer-Aufenthalt angewiesenen Badeort Libau, um mit seiner Dulcinea eine mehrmonatliche Reise nach Italien zu unternehmen.

wie im grossen Publikum wiederholt mit Erörterungen darüber beschäftigte, ob Walujew oder Graf Schuwalow, Ignatjew oder Baron Budberg (ehemals Botschafter in Paris) zum Nachfolger des "Nestors" der europäischen Diplomatie ausersehen sei. Spöttisch wurde der Fürst daran erinnert, dass die beiden Angelegenheiten, die er als letzte Ziele seiner Thätigkeit bezeichnet hatte, die Entneutralisirung des Pontus und die Befestigung der Carrière seines Sohnes Michel (desselben, der, nachdem er die Geissel der Berliner Gesandtschaft gewesen und trotz der deutlichen von seinem Vater gegebenen Winke, zur Uebernahme des Stuttgarter Postens nicht eingeladen, dann Minister in der Schweiz geworden war und wegen einer mehr als scandaleusen Geschichte nach Madrid versetzt wurde), längst erreicht seien, und dass es keine weiteren Kränze für den alten Herrn zu pflücken gebe. Der Fürst blieb im Amte, auch nachdem ihm in der Person des Grafen Peter Andrejewitsch Schuwalow ein angeblicher Nachfolger vorgestellt worden war. Der Kaiser wollte das so - und der Fürst wollte es auch. Er wollte aber noch mehr, - er wollte der Welt und insbesondere der russischen Welt beweisen, dass er unentbehrlich und trotz seines berühmten Berliner Kollegen der wahre Träger der europäischen Geschicke, der nationale Diplomat des Jahrhunderts sei. - In dieser Absicht wurden verschiedene Versuche zu europäischen Ueberraschungen unternommen. Die im Sommer 1874 erfolgte Einberufung der Brüsseler Conferenz "zur Feststellung eines neuen internationalen Kriegsrechts" bot dem Kanzler die Gelegenheit, dem anspruchsvollen jungen Geschlecht mit tiefsinniger Kenntniss des Völkerrechts zu imponiren, den humanen Neigungen des Kaisers wohlzuthun und Russland den Ruhm eines Trägers der Zeitideen zu erwerben. Im Herbst desselben Jahres wurde durch energischen Widerspruch gegen die vom Fürsten Bismarck empfohlene Anerkennung der Regierung des Marschalls Serrano, Russland's Unabhängigkeit von der Berliner Politik zu effectvollem Ausdruck gebracht und das reiche Lob, das die Moskauer und Petersburger Presse dem glücklichen Instincte zollte, mit welchem der Reichskanzler sich von der überflüssigen Anerkennung eines ehrgeizigen, schliesslich zur blossen Leiter der bourbonischen Restauration gewordenen Glücksritters fern gehalten habe, - mit vollen Zügen genossen. Allen Ernstes glaubte der beifallssüchtigste aller Staatsmänner, einen "grossen Erfolg" eingeheimst zu haben! Durfte er doch rühmen. dass man in Berlin gute Miene zum bösen Spiel gemacht und sich das Ansehen gegeben habe, des tendenziösen Charakters der Petersburger Ablehnung gar nicht gewahr worden zu sein, und dass den heimischen Kläffern einmal wieder gehörig der Mund gestopft worden sei. Den nationalen Schwärmern für eine "rein russische Politik" mit der Phrase heimzuleuchten, dass Russland sich keinen Augenblick der Berliner Diplomatie gefangen gegeben habe, - den überlebenden Anhängern des Nikolaitischen Systems die "fiche de consolation" zuzuwerfen, dass man der Möglichkeit einer carlistischen Restauration nicht habe vorgreifen wollen 1) - orbi et urbi zu beweisen, dass es auf der Welt mindestens einen Politiker gebe. der noch schärfer zu sehen, noch genauer zu rechnen

<sup>1)</sup> Ein grosser Theil der älteren russischen Diplomaten, insbesondere derjenigen, welche an den kleinen italienischen und deutschen Höfen grau geworden, hat mit dem Abfall Gortschakow's von den Principien der Legitimität niemals Frieden geschlossen und zu Zeiten ziemlich vernehmbar in den Chorus der nationalen Gegner des "Bismarckisme" eingestimmt.

wisse, als der Erneuerer Deutschlands, — das waren Freuden, wie der Meister der "alten Schule" sie seit lange nicht genossen hatte!

Länger als einige Monate liess sich von den in Spanien eingeernteten Lorbeeren indessen nicht leben. Bereits im Frühjahr des folgenden Jahres machte sich das dringende Bedürfniss geltend, in den Ruhmeskranz Sr. Durchlaucht neue Blätter einzuflechten. Dem Lorbeer das Oelblatt hinzuzufügen schien das zweckmässigste der sich darbietenden Mittel zu sein und zu diesem wurde während der Frühjahrsreise gegriffen, die der Kanzler gleichzeitig mit seinem Kaiser im Jahre 1875 antrat. Unter Beihilfe des kaiserlichen Botschafters in Berlin Herrn v. Oubril 1) und des Vicomte de Gontaut-Biron rettete Fürst Gortschakow Frankreich vor der ad hoc erfundenen Gefahr einer neuen deutschen Invasion, um Tags darauf als Herold seiner eignen Thaten die Kunde dieser unvergleichlichen Leistung dem froh überraschten Europa telegraphisch zu übermitteln. Die drastische Schilderung dieses Vorgangs, welche der deutsche Reichskanzler in

TWO

68

<sup>1)</sup> Baron Oubril (vom December 1861 bis zum März 1870 russ. Botschafter in Berlin) hat aus seiner Feindseligkeit gegen die nationale Neugestaltung Deutschlands immer nur mühsam ein Hehl gemacht. 1866 stand er an der Spitze der Diplomaten, welche den Nikolsburger Vertrag einem europäischen Congress unterbreitet ehen wollten, 1870 und 1871 zeigte er sich nach Kräften bestrebt, der deutschen Sache in der russischen Meinung zu schaden und der Annexion Elsass-Lothringens entgegen zu arbeiten, während der folgenden Jahre unterhielt er mit den Vertretern der antideutsch gesinnten europäischen Mittelstaaten (Dänen, Niederländern u. s. w.) die intimsten Beziehungen. — Herr v. Oubril zählt zu den ältesten Gliedern der russischen Diplomatie und ist Schwager des früher in Berlin, dann in Paris accreditirt gewesenen Botschafters Baron Andreas Budberg.

seiner bekannten, mit dem Times-Correspondenten Blowitz gepflogenen Unterredung entworfen hat, schliesst jede weitere Erörterung desselben aus: das Publikum, für welches Fürst Gortschakow "gearbeitet" hatte, war befriedigt, und daran allein war dem Mann gelegen, der sich nach wahrhaft grosser Geister Art längst gewöhnt hatte, "die Welt in seinen Freunden zu sehen". - Die Rücksicht auf diese Freunde war denn auch für die Dinge maassgebend, welche der Fürst während der folgenden Monate und Jahre verrichtete - und nicht verrichtete: zwölf Wochen nach der grossen Frühlingsleistung von 1875 brach der Aufstand in der Herzegowina aus und es begann damit ein neuer Abschnitt in dem Leben des Staatsmannes, der bereits ein Vierteliahrhundert früher vorausgesagt hatte, dass eine glänzende Lösung der orientalischen Frage das "Finale" seiner staatsmännischen Thätigkeit bilden werde.

Erst die Nachwelt wird allendlich zu entscheiden vermögen, ob diese "Lösung" auf Rechnung der Thaten oder der Unterlassungen Gortschakow's zu schreiben ist. Wir begnügen uns mit Feststellung der Thatsache, dass der russische Kanzler auf Seiten der Friedenspartei stand, so lange die russische öffentliche Meinung die orientalischen Dinge ihren Weg gehen liess, dass die einer Unterstützung der Serben und Montenegriner günstige Wendung dieser Meinung sich während seines sommerlichen Aufenthalts in Deutschland vollzog (Juni bis September 1876) und dass er auf die Seite der Moskauer Nationalität erst übertrat, als der Versuch, durch eine öffentliche Missbilligung der Haltung Serbiens die Bewegung zurückzustauen, fehl geschlagen war. Dass wie vielfach und grade von den genausten Sachkennern behauptet wird - das von Jahr zu Jahr gesteigerte Beifalls- und Popularitätsbedürfniss des alten Mannes für sein Verhalten während des Winters 1876-77 und der beiden folgenden Jahre maassgebend gewesen ist und dass die Fähigkeit zu selbständiger und klarer Leitung der Dinge ihm bereits vor dem verhängnissvollen Februar des verhängnissvollen Jahres 1878 abhanden gekommen war, das erscheint nur allzu gut bescheinigt. In der That kann nur so erklärt werden, dass ein auf dreissigjährige Erfahrungen zurücksehender praktischer Staatsmann in den kindischen Wahn gewiegt werden konnte, Europa werde sich durch die in Adrianopel und San-Stefano getroffenen Abmachungen übertölpeln lassen und dass er sich durch das Geschrei der Moskauer Pseudo-Patrioten bestimmen liess, diese Verhandlungen in die Hand des verbrauchtesten und discreditirtesten seiner Werkzeuge, des General Ignatjew zu legen! Und nicht einmal der Umstand, dass sein gefürchteter Rival Graf Schuwalow zu Hülfe gerufen werden musste, um Russland aus dem Verderben drohenden Engpass herauszuführen, in welchen es über San-Stefano gerathen war, - nicht ein Mal dieser beschämende Umstand vermochte den ältesten der europäischen Minister darüber zu belehren, dass er seiner zu einer förmlichen Krankheit gewordenen Eitelkeit und Popularitätssucht Zügel anzulegen habe! Statt die Theilnahme an dem einmal ohne ihn und gegen ihn zu Stande gekommenen Berliner Congress dem zu überlassen, der die Beschickung dieser Versammlung durchgesetzt hatte und dadurch die dehors seiner bisher eingenommenen Stellung zu wahren, glaubte der eben erst von einem schweren Krankenlager erstandene achtzigjährige Greis der Welt einreden zu müssen und einreden zu können, dass es auch dieses Mal ohne ihn nicht gehe. - Gegen den Rath und Willen aller Betheiligten ging Gortschakow im Juni 1878 nach Berlin.

In der Versammlung, zu der er sich förmlich gedrängt hatte, war seine Rolle die denkbar unglücklichste. Anfangs bemüht, den ihm in jeder Rücksicht überlegenen Grafen Beaconsfield durch vornehme Allüren und taktlose Sticheleien auf dieses "Roturiers" Herkunft und frühere Thätigkeit zu brüskiren und zurückzudrängen (Je n'ai pas l'habitude de faire des romans, j'ai l'habitude de faire de l'histoire" hatte es das eine Mal - "je conçois bien qu'un juif devient ministre en Europe, mais pas en Roumainie" hatte es ein anderes Mal geheissen), warf der erste russische Bevollmächtigte die Flinte in's Korn, als das schwierige Kapitel von der Abgrenzung Bulgariens aufs Tapet kam und als die blosse Möglichkeit einer Zweitheilung dieses Landes von Herrn Iwan Aksakow in Moskau als "Verrath staatsmännischer Nihilisten" bezeichnet wurde. "Le prince Gortschakow est souffrant, il a mangé trop de fraises" ("des phrases plutôt" soll Graf Andrassy hinzugefügt haben) hiess es bei Beginn einer der entscheidenden Sitzungen und erst nachdem während der folgenden Tage die eigentliche Arbeit gethan worden war, tauchte Fürst Alexander Michailowitsch wieder auf, um seine Hände in Unschuld zu waschen und sich selbst dadurch dem Wohlwollen, seinen Kollegen Schuwalow der Lästersucht und dem Hass der Moskauer Volkstribunen mit vollendeter Würdelosigkeit zu empfehlen.

Der Haltung, die er auf dem Berliner Congress eingenommen hatte, ist Fürst Gortschakow auch in der Folge treu geblieben, — soweit von Haltung bei ihm überhaupt noch die Rede sein kann. Unter seiner Mitwirkung und Sanction ist es geschehen, dass nach einer ganzen Anzahl verunglückter Versuche, um die Ausführung der auf Bulgarien bezüglichen Vorschriften des Vertrages vom 13. Juli 1878 herumzukommen und Oesterreich-Ungarns

Festsetzung in Bosnien zu verhindern, die nationale Verstimmung über die Ergebnisse des Congresses zur einen Hälfte auf den Grafen Schuwalow, zur andern auf den Fürsten Bismarck gewälzt und die politische Alliance zwischen Russland und dem Deutschen Reiche zu Grabe getragen worden ist, 'ohne dass es der St. Petersburger Diplomatie geglückt wäre, irgend einen Ersatz für dieselbe zu finden. — Des russischen Nestors letzte grosse Leistung ist das mit einem Pariser Publicisten gepflogene Zwiegespräch über Frankreichs civilisatorische Bedeutung für Europa und über Russlands Verehrung für diesen Staat gewesen, das im Sommer 1879 durch die europäische Presse die Runde machte, den Feuilletons gewisser St. Petersburger und Pariser Tageblätter aber sehr viel schwerer gewogen hat, als den französischen Staatsmännern, welche die russischen Werbungen so kühl, wie überhaupt möglich aufnahmen. - An der eigentlichen Leitung hat der im zweiundachtzigsten Lebensjahre stehende Kanzler seit dem Winter 1879-80 nur geringen, seit seiner letzten schweren Krankheit gar keinen Antheil mehr gehabt und nur einmal Gelegenheit gefunden, sich dem grossen Publikum in's Gedächtniss zu rufen. Wie vor 23 Jahren der mit der Aufhebung der Leibeigenschaft betrauten Commission, so stellte der Fürst dieses Mal der vom Grafen Loris-Melikow geleiteten höchsten Administrativ-Comission seine guten Dienste zur Verfügung. - Den grössten und besten Dienst, den er seinem Vaterlande hätte erweisen können, den eines rechtzeitigen Rücktritts in's Privatleben, hat er diesem Lande nicht geleistet, sondern im Gegentheil durch seine gegen den Grafen Schuwalow systematisch geübten Feindseligkeiten Russlands fähigsten Staatsmann bis auf Weiteres unmöglich gemacht. In dieser wie in mancher andern Rücksicht

hat der Fürst sich übrigens mit einem negativen Resultat begnügen müssen. Der Wunsch, "dass sein ältester Sohn ihn in der Politik, der zweite bei den Damen ersetzen möge" ist ihm nicht oder doch nur unvollständig erfüllt worden: den Fürsten Michael Alexandrowitsch zum Nachfolger seines Vaters zu machen, ist weder dem Kaiser noch sonst jemand jemals in den Sinn gekommen. — Wer immer dieser Nachfolger sein wird — er wird eine gründlich zerfahrene Erbschaft anzutreten haben.

## XII. Schriftsteller und Journalisten.

Während der ersten dreissig Jahre unseres Jahrhunderts war die russische schöne Literatur das beinahe ausschliessliche Privilegium einzelner Glieder der höheren Petersburger und Moskauer Gesellschaft. Obgleich es damals zum guten Tone gehörte, die belletristischen Anläufe des Volksgeistes zu belächeln, und jede andere Lecture als die französischer oder englischer Bücher mesquin zu finden, waren die Männer, welche die s. g. romantische Schule russischen Schriftthums in's Leben riefen und mit dieser die Grundlagen einer wirklichen Nationalliteratur schufen, sammt und sonders Aristokraten der Geburt oder der Bildung und Lebensstellung: was sich ihnen anschloss oder unter ihre Fittige genommen wurde, nahm denselben Weg und lief trotz demokratischer politischer Ansichten fast regelmässig in den Hafen der ausschliesslichen Gesellschaft ein. Auf die Entwickelung Karamsin's, des Begründers und Bahnbrechers der neuen Richtung (der als Sohn eines bescheidenen Armee-Offiziers geboren worden) übte bekanntlich der Eintritt in die Grossloge der Moskauer bestimmenden Einfluss, diese aber wurde von Nowikow, Lanskoi, dem Grafen M. J. Wiele-

horski und andern Sprossen uralter Adelsgeschlechter geleitet. Dass die Mehrzahl der russischen Logen in französischer Sprache "arbeitete", bedingte allein eine aristokratische Stellung derselben, denn in die mittleren Schichten der russischen Gesellschaft war diese Sprache damals noch nicht eingedrungen. Schon in seinem 38. Lebensjahre bekleidete Karamsin das Amt eines Reichshistoriographen, gehörte er den Hofkreisen an und wurden Dmitrijew (der spätere Justizminister) und die übrigen Freunde und Genossen des nationalen Historikers und Dichters der Masse gewöhnlichen Menschenthums entrückt. Dasselbe galt von beinahe allen übrigen bedeutenden Schriftstellern und Literaten der Zeit Alexander's I. den Moskauern wie den Petersburgern. Gribojedow, der Verfasser jener unvergänglichen Nationalcomödie "Gore ot uma", welche der Moskauer hohen Gesellschaft zum ersten Male den Spiegel ihrer eigenen Nichtigkeit vorhielt und die unzweifelhaft zu den bedeutendsten Satvren aller Zeiten und aller Völker gehört, war als vornehmer und reicher Herr geboren und erzogen worden; trotz des Radicalismus seiner politischen Ansichten (der ihn s. Z. in die Gefahr brachte für einen Gesinnungsgenossen der Decembermänner von 1825 zu gelten) bekleidete er die höchsten Staatsämter, bis er als Gesandter in Teheran ermordet wurde. Das Gleiche gilt im Wesentlichen von den beiden Dichtergesellschaften, die um das J. 1820 in Petersburg ihr Wesen trieben und mit einander rivalisirten. Was den wiederholt genannten (aus Schülern und Freunden Karamsin's bestehenden) "Arsamass" anlangt, so genügt zum Erweise der oben aufgestellten Behauptung die Nennung der Glieder dieses Bundes: Bludow, Nikolaus und Alexander Turgenjew, Fürst Wjäsemsski, Uwarow (der spätere Minister), Batjuschkow und Puschkin

gehörten sämmtlich hohen Adelsgeschlechtern an, Shukowski war Erzieher des gegenwärtigen Kaisers u. s. w. Zu der Gegenpartei, welche das Conservatorium für russische Sprache bildete, gehörten Schischkow (bereits damals Admiral und Staatssecretär). Fürst Schachowskoi und so zahlreiche andere Generale. Bischöfe und Geheimräthe, dass die Sitzungen dieses Clubs gewöhnlich in voller Uniform abgehalten wurden. Der in diesen literarischen Kreisen herrschende Ton war ein so ausgesprochen aristokratischer, dass zahlreiche jüngere Männer den Eintritt in dieselben nur suchten, um in die Mode zu kommen. Von dem berühmten Puschkin ist bekannt, dass er selbst zur Zeit seiner hochliberalen Jugendperiode auf die Stellung eines vornehmen Herrn so versessen war. dass ärmere Schriftsteller, die ihn als Kunstgenossen betrachten wollten, in schroffster und verletzendster Weise zurückgewiesen wurden; der berühmte Dichter war so naiv, diese seine Vornehmthuerei in einer seiner bekanntesten Erzählungen "Aegyptische Nächte" selbst zu verherrlichen und von seiner Schwäche, wie von einer hohen Tugend zu reden. Dasselbe galt von dem talentvollsten seiner Schüler, dem unglücklichen Lermontow, der auf Nichts so stolz war, wie auf seine (angebliche) Abstammung von einem im 17. Jahrhundert nach Russland eingewanderten schottischen Adelsgeschlecht und der Zeit seines Lebens an der Fabel festhielt, dieser Ahnherr sei ein Sprosse der spanischen Grafen von Lerma gewesen. Der in der damaligen russischen Literatur herrschende Kultus Byron's war durchaus geeignet, die aristokratische Ausschliesslichkeit der bedeutenderen russischen Schriftsteller zu nähren und der Hof fand seine Rechnung dabei, dieselben an sich zu ziehen und zu assimiliren. - Nachdem der Kaiser Nikolaus Puschkin zum Kammerjunker, Bludow

und Uwarow zu hohen Beamten gemacht und die unabhängigen Männer wegen angeblichen und wirklichen Zusammenhangs mit dem Decemberaufstande nach Sibirien verbannt oder aus den Grenzen seines Reichs vertrieben hatte, war das maassgebende russische Schriftstellerthum wenig mehr, als ein Anhängsel des Hofs. Obgleich die Vertreter desselben grossentheils freisinnigen Anschauungen huldigten und grade in ihren erhabensten Schöpfungen den Ton leidenschaftlicher Klage über die Verödung des russischen Lebens anschlugen, wurde unter ihnen doch zur herrschenden Gewohnheit, sich im Einzelnen vollständig zu accommodiren, den Launen und Stimmungen des Hofs in ausgiebigster Weise Rechnung zu tragen. Der Cultus von Freiheit und Volksthümlichkeit, dem man ergeben war, schloss keineswegs aus, dass man Hof- und Staatsactionen in hyperlovaler Weise besang und auf den Beifall des Hofs und der diesem nahestehenden Kreise das höchste Gewicht legte. Schwächere Charaktere wie Shukowski und Neledinsky-Meletzky gingen in der Atmosphäre, die sie umgab, schliesslich ganz unter und kannten in ihren alten Tagen kein höheres Glück, als den Beifall und die Lobsprüche der Grossfürstinnen, ihrer Damen und Cavaliere. Aber selbst Männer vom Schlage Puschkin's wurden von dem Gefühl der Abhängigkeit, das seit 1825 auf dem russischen Leben lastete, so angefressen, dass sie des Kaisers polnische Siege mit derselben Leyer feierten, die sonst nur für höhere Ideale gestimmt gewesen war.

Die gesellschaftlichen Mittelpunkte des Literatenthums der dreissiger und der vierziger Jahre waren die Salons der Fürsten Wjäsemsski und Odojewski, des in der gesammten musikalischen Welt Europa's bekannten, von Rossini als "primo conessore del mondo" gefeierten Grafen Michel Wielehorski und seines Freundes, des s. Z. vielgenannten Componisten und Geigers General Liwow. Die Memoiren des in den sechziger Jahren verstorbenen Schriftstellers Panajew haben ein interessantes Bild des Treibens dieser Gesellschaft entworfen, in welcher beim Schein glänzender Kerzen, auf türkischen und persischen Teppichen, beim Klang von Champagnerkelchen die höchsten Interessen der Kunst und die neueren literarischen Erscheinungen abwechselnd mit banalen Hofanekdoten discutirt wurden. Hier wurden die ersten Nummern der "Otetschesswennija Sapisski" und des "Sowremennik" aufgelegt, hier las der zartsinnige Wenjewitinow (ein Bruder des Senateurs und ehemaligen Minister-Gehilfen im Apanage-Ressort) seine ersten lyrischen Versuche vor, hier fanden des Grafen Sollohub Darstellungen aus dem high-life (der Bär, die grosse Welt, Serge) ihre ersten Bewunderer, hier entwickelte Puschkin's Busenfreund, der Deutschrusse Dahl (Kosak Luganski) seine Theorien über russische Sprachwissenschaft, hier fand der ebenso talentvolle wie unglückliche Lyriker Koljzow seine ersten Freunde und Beschützer. Hier wurde eine vierte Ausnahme von der bekannten Regel festgestellt, nach welcher der vornehme Russe zu der Sprache seines Volkes nur greift, wenn er flucht, betet oder rechnet und dieselben Männer, denen eine gebildete Existenz sonst gleichbedeutend war mit der Abhängigkeit von französischen Köchen, französischen Kammerdienern, Tanz- und Kellermeistern, wetteiferten hier in der Verfeinerung der Sprache und in dem Preise desselben Volksthums, vor welchem sie sich im täglichen Leben ängstlich zurückhielten. wunderliches Geschick wollte, dass die ausserhalb dieses Kreises stehenden Literaten und Recensenten von Fach, die Journalisten der "Nordischen Biene" (des einzigen

selbständigen Petersburger Tageblatts jener Zeit) wirkliche Plebejer, Vertreter eines schlechten Geschmacks und einer unwürdigen Gesinnung waren. Während die aristokratischen Schriftsteller sich mit dem Hof durch gelegentliche Concessionen an die kaiserliche Laune und Schonung der persönlichen Liebhabereien und Gewohnheiten des Selbstherrschers abfanden und diese Rücksichten wie Weltleute behandelten, die gegen den guten Ton nicht verstossen wollten, - betrieben die gewerbsmässigen Ritter von der Feder, die Gretsch und Bulgarin die Verherrlichung der herrschenden despotischen Ordnung der Dinge systematisch und in der ausgesprochenen Absicht, sich dadurch Rang, Titel und Orden zu erschmeicheln. So widerspruchsvoll war das Gebahren des vornehmen Schriftstellerthums, dass gerade die in der Hofund Garde-Atmosphäre altgewordenen Dichter und Kunstfreunde das dankbarste Publikum für jede harte Kritik der bestehenden Zustände abgaben, dass sie den Satyren Gogol's 1) auf das verkommene Beamtenthum und den Stumpfsinn des kleinen Adels begeistert zujauchzten, dass sie Gretsch, den Verfasser einer Streitschrift gegen das Custine'sche Buch, mit unverhohlener Verachtung behandelten. Ihnen schloss sich Alles an, was auf grössere literarische Bedeutung Anspruch erhob und ihre Sache

<sup>1)</sup> Solohubs "Apothekersfrau" enthält eine vorzügliche Schilderung des Eindrucks, den der "Revisor" auf die vornehme Welt machte. Eine modische Dame erzählt in einem an den (in der Provinz lebenden) Helden der Novelle gerichteten Briefe, wie "die Gesellschaft" sich des Scherzes wegen auch einmal in das russische Theater begeben habe, um das vielbesprochene neue Stück zu sehen und wie merkwürdig dasselbe gewirkt habe. Die Feinheit, mit welcher dieser Brief dem Modeton und den Modeanschauungen der damaligen exclusiven russischen Gesellschaft angepasst ist, kann vollendet genannt werden.

war es, diesen aufstrebenden Geistern zu einer anerkannten Stellung innerhalb der herrschenden Gesellschaftsschichten zu verhelfen. Die Kehrseite dieses Verhältnisses war natürlich, dass die Halbheit, Inconsequenz und Frivolität der höheren Gesellschaft sich auch in das Schriftstellerthum einfrass und dass namentlich die Parvenu's desselben zu innerer Sicherheit und wirklicher Gesundheit nur mühsam gelangen konnten. Was konnte es Kläglicheres geben, als die Abhängigkeit von äusseren Eindrücken und Verhältnissen, welche der geniale Gogol während der zweiten Hälfte seines Lebens zeigte, und die den Hauptgrund dafür bildete, dass seine "Todten Seelen" unbeendet blieben? Der grösste neuere russische Satvriker, der unbarmherzige Ankläger des verdummten alten Russlands kannte kein grösseres Glück, als den Beifall des Kaisers, war hocherfreut, als die Salons des Unterrichtsministers Norow ihm geöffnet wurden und nahm keinen Anstand, Shukowski und seine übrigen vornehmen Freunde mit Bitten um ihre Verwendung bei Ministern und Hofschranzen zu überschütten und nach kaiserlichen Jahrgeldern die Hände auszustrecken!

Aehnlich, wenn auch nicht ganz so, ging es in der Moskauer Schriftstellerwelt der dreissiger und vierziger Jahre zu. Gegen Petersburg und das Petersburger Hofund Beamtentreiben hegte man hier allerdings eine ausgesprochene Abneigung, die man, wo Gelegenheit geboten war, mit einer gewissen Coquetterie zur Schau trug — der in den maassgebenden literarischen Kreisen herrschende Zuschnitt war darum aber nicht minder aristokratisch wie an der Newa. Dass Herzen, Ogarew, Tschaadajew, Stankewitsch und die übrigen Väter des jungrussischen Radicalismus als vornehme Herren erzogen worden waren, ist bereits erwähnt worden. Aehnlich war

es um die sociale Position ihrer früheren Freunde und späteren Gegner, der Slawophilen bestellt. S. T. Aksakow und der alte Theater-Intendant Sagosskin, in deren Häusern die Häupter dieser Partei sich mit besonderer Vorliebe versammelten, waren russische Herren alten Schlages, die in adliger Musse dahin lebten und trotz ihrer Begeisterung für Volksthum und rein nationale Entwickelung bis an den Hals in den Traditionen und Gewohnheiten ihres Standes staken. Die der Volkstracht nachgeahmten sammtnen Armiäks und die rothen Seidenhemden, in denen der junge Konstantin Aksakow und Chomiäkow einherstolzirten, waren in der Werkstatt eines französischen Modeschneiders an der Schmiedebrücke angefertigt und sehr viel mehr darauf berechnet, die Damen und Herren der noblen Gesellschaft in Erstaunen zu setzen, als ihre Träger mit den harmlosen Mushiks zu verbrüdern, welche die wahre Bedeutung der von den jungen Herren vorgenommenen Maskerade niemals zu verstehen vermochten. - Wenn der feurige Konstantin Sergejewitsch und sein Freund Peter Kirejewski sich am Ostermontag unter die Volkshaufen mischten, welche vor den Thüren des Iwan Weliki nach der Väter Sitte über die unterscheidenden Bräuche der Alt- und der Rechtgläubigen disputirten, - so hatten die jungen Schwärmer doch die volle Empfindung der Ungewöhnlichkeit ihres Thuns. Wirklich demokratische Naturen, wie N. A. Polewoi eine war, standen dieser "nationalen" Moskauer Gesellschaft gerade so fremd und feindlich gegenüber, wie den Petersburger literarischen Salons, denen der emporgekommene bildungsbegeisterte Sohn des sibirischen Kaufmanns ihre hochfahrenden Allüren und französischen Gewohnheiten niemals vergeben konnte und die darum die Zielscheibe der grobkörnigen Polemik bildeten, durch

welche der plebejische Herausgeber des "Moskowski Telegraf", später des "Syn otetschestwa" und des "Westnik" seinen Ruf begründet hatte. Dasselbe gilt von Senkowski, dem giftigen Feinde und Lästerer aller Autoritäten, der an Polewoi's Stelle trat, nachdem dieser mit der Regierung seinen Frieden hatte machen müssen.

Der ausgesprochen aristokratische Charakter russischen Literatur und des russischen Schriftstellerthums der Jahre 1810-1850 ist in doppelter Rücksicht von tiefgehendem Einfluss gewesen. Der Noth und Gemeinheit des Lebens entrückt, sind diese Schriftsteller und Dichter in der Lage gewesen, eine Feinheit und Reinheit des Geschmacks in sich auszubilden, wie sie sonst nur die Frucht alter Civilisation zu sein pflegt. Von einem Publikum umgeben und bestimmt, dem das Beste, was andere begünstigtere Völker hervorgebracht hatten, eben gut genug war, das sich gewöhnt hatte, auf allen Lebensgebieten Vollendung der Form für das wichtigste Ziel der Entwickelung anzusehen, und dem die Schöpfungen des einheimischen Volksgeistes Achtung und Theilnahme nur abgewinnen konnten, wenn sie den Vergleich mit Boileau und Voltaire, Chateaubriand und Béranger. Schiller und Lord Byron wenigstens annähernd aushielten mussten diese russischen Dichter von Hause aus einen höheren Flug nehmen, als er durch die Bedürfnisse der Masse ihrer Volksgenossen und durch den allgemeinen Bildungsstand in Russland bedingt gewesen wäre. hohe russische Gesellschaft jener Zeit stand mit der deutschen, englischen und französischen grossen Welt, insbesondere mit dem Faubourg St. Germain, von den Freiheitskriegen und Congressen her in lebhaftestem Connex und in ungleich engerem Zusammenhange wie heute und besass schon aus diesem Grunde ein ungewöhnlich feines Unterscheidungs- und Urtheilsvermögen. Diese Männer und Frauen, in deren Mitte Balzac gelebt hatte, die in ihrer Jugend de Maîstre gekannt, dann mit Liszt, der Sontag-Rossi, den Schumann u. s. w. in musikalischen Genüssen geschwelgt hatten, unter denen Kunstkenner wie Liwow, Michel und Mathieu Wielehorski, Schriftsteller wie Puschkin und Fürst Wjäsemsski den Ton angaben, waren trotz all' ihrer Leichtfertigkeit und ihres zweifelhaften sittlichen Werthes, in Sachen des Geschmacks wirklich competente Richter und spornten die Strebsamkeit ihrer Poeten und Schriftsteller sehr viel nachhaltiger an, als wenn es sich für dieselben um den Beifall des kindlichen grossen Publikums gehandelt hätte. Dazu kam noch, dass die unter diesen Einflüssen entstandenen Werke in der Regel nicht um das Brod geschrieben wurden und dass zu einem Schmieren nach der Elle für die meisten der vornehmen oder unter den Schutz der grossen Welt genommenen Schriftsteller überhaupt kein Grund vorhanden war<sup>1</sup>). Die Puschkin, Lermontow, Wenjewitinow, Sollohub u. s. w. waren "Löwen" im guten und schlechten Sinne des Worts, Gesellen, die es mit dem moralischen Codex nicht genau nahmen, mit Weibern, Karten und Champagnerflaschen

<sup>1)</sup> Hohe Honorare haben diese, trotz ihrer Wohlhabenheit natürlich bis über den Hals bedeckten Herren übrigens nicht verschmäht. Der bekannte Buchhändler Smirdin soll dem berühmt gewordenen Puschkin für seine letzten Gedichte fünf Rubel B. A. per Zeile (1 Thaler 10 Gr.) bezahlt haben. Man erzählt, Puschkin, der dem Hazardspiel leidenschaftlich ergeben war, habe zuweilen am Kartentisch Verse gemacht und diese auf die Karte gesetzt. — In der einen oder der andern Form bezogen übrigens sämmtliche hervorragende Dichter Gehalte und Pensionen: Gogol ist von einem neueren Kritiker nachgesagt worden, er habe das Schreiben von Lustspielen schliesslich wie eine Art "Dienst" angesehen.

eine ziemlich wüste Wirthschaft trieben, aber gerade darum das Bedürfniss fühlten, ihre Muse rein zu erhalten und dieser nur in den wirklichen Weihestunden des Lebens zu opfern <sup>1</sup>).

Der Schattenseiten dieses Verhältnisses ist oben bereits gedacht worden - was es mit demselben auf sich gehabt, trat seinem ganzen Umfange nach aber erst in der Folge an's Licht: die aristokratische Zurückhaltung, Leisetreterei und Säuberlichkeit der älteren Literatenschule forderte eine Reaction heraus, welcher Frechheit, Cynismus und wüthender Hass gegen Alles, was nur entfernt nach Autorität schmeckte, auf die Stirne geschrieben sein musste. Diese Eigenschaften haben denn auch die Signatur der himmelstürmenden jungen Literatur gebildet, welche seit dem grossen Umschwung nach dem Krimkriege das Heft in die Hände bekam. - In gesellschaftlicher Rücksicht hatte sich übrigens schon mehrere Jahre vor diesem tiefen Einschnitt in das russische Leben eine Veränderung angebahnt. Polewoi und Senkowski hatten mit ihrem Gelüst, die Literatur zu "demokratisiren", freilich ebensowenig durchdringen können, wie Gretsch und Bulgarin, die professionsmässigen Journalisten der früheren Zeit, denen freilich nur daran gelegen gewesen war, ihre auf den Beifall des Pöbels gegründete kritische Autorität zum Schaden des guten Geschmacks und des

<sup>1)</sup> Es ist nicht ohne Interesse Alex. Herzen's Urtheil über den aristokratischen Charakter der älteren russischen Literatur zu hören. Dieser radicale Schriftsteller liess sich darüber wörtlich wie folgt vernehmen: "Es ist für unsere Literatur ein grosser Vortheil gewesen, dass ihre ersten Vertreter Männer der vornehmen Welt waren. Durch sie wurde in unser Schriftthum die Eleganz der guten Gesellschaft, Lauterkeit des Ausdrucks und Adel der Empfindung eingebürgert."

der Literatur gebliebenen Restes unabhängiger Gesinnung durchzusetzen. In's Gedränge kamen die überkommenen Formen des literarischen Verkehrs erst nach dem Auftreten Wissarion Gregorjewitsch Belinski's (geb. 1812, † 19. Juni 1848), des berühmten, für die neuere Entwickelung der russischen Literatur geradezu bahnbrechend gewordenen Kritikers der "Sapisski" und des "Sowremennik".

Die neuerdings von Pypin veröffentlichten Briefschaften Belinski's haben auf den Entwicklungsgang dieses merkwürdigen Menschen ein vielfach überraschendes Licht geworfen. Mit einer höchst mangelhaften Bildung ausgerüstet, wegen angeblicher Unfähigkeit aus der Zahl der "Kronsstudenten" der Moskauer Hochschule ausgeschlossen, hatte Wissarion Gregorjewitsch es während der ersten, in Moskau spielenden Periode seiner kritischen Thätigkeit trotz einzelner bemerkenswerther Anläufe schlechterdings zu keinem festen ästhetischen Standpunkt bringen können. Gleich der Mehrzahl seiner damaligen Berufsgenossen schwankte er Jahre lang zwischen Einflüssen der heterogensten Art haltlos hin und her: sein Ausgangspunkt war die Begeisterung für Schelling und die deutschen Romantiker gewesen, dann hatte er (der der deutschen Sprache nie mächtig geworden) sich dem Studium der Hegel'schen Philosophie in die Arme geworfen und aus dieser die Grundlagen einer neuen Weltanschauung zu gewinnen versucht. Zufolge der mangelhaften Vorbildung, die er mitbrachte, war Belinski mit seinen philosophischen Studien aber nur sehr langsam vorwärts gekommen. Noch die ersten seiner aus Petersburg geschriebenen Briefe verrathen eine Unklarheit und Verwirrung der Begriffe, die geradezu hoffnungslos erscheint: in politischen Dingen ist der Briefsteller ein so

330

entschiedener Conservativer, dass er mit Herzen und anderen Vertretern des damaligen Radicalismus in erbitterte Händel geräth - auf religiösem Gebiet bekennt er sich zu den radicalen Anschauungen der Hegel'schen Linken. Ueber die verschiedenen das westliche Europa beherrschenden ästhetischen Richtungen nährt er so abenteuerliche Vorstellungen, dass ihm George Sand für eine französische Romantikerin, Béranger für den französischen Schiller gilt. Jedes neue Buch, das ihm in die Hände fällt, bewirkt eine vollständige Revolution seiner Anschauungen, jeder flüchtige Einfall wird sofort in eine Reihe rasch niedergeschriebener kritischer Auseinandersetzungen umgesetzt - nur in seiner Abneigung gegen die eben damals in Mode gekommene nationale Ausschliesslichkeit und Selbstgefälligkeit des Moskowiterthums bleibt der junge Schriftsteller sich treu. - Erst die genauere Kenntniss der russischen Wirklichkeit, die Erfahrung, dass in dem Russland des Kaisers Nikolaus jede freie Bewegung unmöglich sei, verhilft Belinski dazu, einen festen Standpunkt zu gewinnen und die Hohlheit des kritischen und ästhetischen Treibens der Gesellschaft zu durchschauen, in welcher er emporgekommen war; eifriges Studium der (durch ihren Mitarbeiter Bakunin nach Russland geschmuggelten) "Halle'schen Jahrbücher" richtet seine Aufmerksamkeit von den ästhetischen auf sociale und politische Fragen. Schon beim Beginn der vierziger Jahre hatte er sich von den romantischen Liebhabereien seiner Jugend vollständig abgewendet. Was sollte der Streit um das Wesen des künstlerisch Schönen, so lange die einfachsten Wahrheiten der Moral und Humanität systematisch mit Füssen getreten wurden, so lange auf russischer Erde kein Platz übrig war, der eine menschenwürdige Existenz möglich machte! Verachtungs-

voll wandte der Mann, der bis dahin ausschliesslich in Abstractionen gelebt hatte, dem ästhetischen Dilettantismus seiner Zeitgenossen den Rücken - seine kritische Thätigkeit verfolgte fortan nur noch das eine Ziel, die Grundlagen des gegebenen Staats- und Gesellschaftslebens zu zerstören - im Gewande des Kunstrichters übt er das Handwerk des politischen Agitators. Hass gegen den Despotismus des herrschenden Systems und Verachtung gegen die Gesinnungslosigkeit der höheren Gesellschaft, die sich zum Werkzeug desselben hergegeben, bilden fortan die treibenden Kräfte von Belinski's gesammter Thätigkeit. Von leidenschaftlichem Wahrheitsdrang erfüllt, gewohnt, sich über äussere Rücksichten schonungslos hinwegzusetzen, überdies durch die Unfertigkeit seiner Bildung vor Zweifeln an der Unfehlbarkeit des gewonnenen Resultats geschützt, begann der Kritiker des Sowremennik einen Kampf gegen die in Staat, Gesellschaft und Literatur herrschenden Traditionen Russlands, der erst mit seinem Leben endigen sollte. Jahre lang war der Satz, dass eine Gesundung des russischen Schriftthums erst möglich sein werde, wenn an den verrotteten Staat das Messer gelegt worden, das Thema, welches der einflussreichste russische Prosaist seiner Zeit unaufhörlich und mit so unvergleichlichem Geschick wiederholte, dass er trotz der Strenge der Censur vom Publikum verstanden wurde. - Zu bedeutend, um von den aristokratischen Tagesgrössen übersehen und anders als mit Achtung und Sympathie behandelt zu werden, zu leidenschaftlich und zu überzeugungstreu, um sich irgend Jemandem gefangen zu geben, gelangte Belinski schon um die Mitte der vierziger Jahre zu einer Ausnahmestellung in der Petersburger literarischen Gesellschaft, die ihn vornehm übersehen hatte, so lange er mit ihr an einem und demselben Strang ge-

zogen. Als ächter Proletarier von der Feder kämpfte er sein Lebtag mit Nahrungssorgen der drückendsten Art, ohne dass irgend eine Macht, auch nicht die der Freundschaft, im Stande gewesen wäre, ihm eine Unterstützung aufzudrängen. Mit dem Fürsten Odojewsky, dem Geheimrath Shukowski, Pletnew u. s. w. stand Belinski als Verbündeter im Kampf gegen die Kritikaster der "Nordischen Biene" in gutem Vernehmen; hing doch ein grosser Theil der vornehmen Literatengesellschaft in der Stille seinen liberalen Jugendtendenzen lebhaft genug an, um an dem kühnen schriftstellerischen Revolutionär eine gewisse Freude zu finden: in der Anerkennung des wirklichen Talents hatten all' diese Männer von jeher ihre Ehre gesucht und ausserdem gebot schon die Klugheit, mit dem bedeutendsten Kritiker der Zeit auf gutem Fusse zu stehen. In den glänzenden Sälen der Petersburger Literaturlöwen und des Mäcenatenthums war Belinski, wenn auch nicht häufig, so doch von Zeit zu Zeit zu sehen, und wurde er immer mit achtungsvollem Antheil aufgenommen: Nichts aber lag dem hochmuthigen Plebejer ferner, als auf die Neigungen und Gewohnheiten dieser Freunde und Gönner irgend welche Rücksicht zu nehmen. Nachlässig in seiner äussern Erscheinung, rücksichtslos im Verkehr machte Belinski niemals ein Hehl daraus, wie niedrig seine Schätzung der ihn umgebenden Welt ausgefallen sei. Die französischen Allüren und die anspruchsvolle Gespreiztheit des Petersburger Wesens wurde von ihm ebenso unbarmherzig verspottet, wie der abergläubische Cultus, den die Slawophilen Moskau's mit dem russischen Alterthum und der orthodoxen Kirche trieben. Obgleich von aufrichtiger Achtung gegen die wahren Autoritäten der russischen Literatur, die Puschkin, Gogol, Gribojédow, Lermontow u. s. w. erfüllt und himmelweit

entfernt von der neidischen Kleinmeisterei des damaligen professionellen Literatenthums, erklärte Belinski doch bei jeder Gelegenheit so deutlich als irgend möglich war. dass von einer wirklichen russischen Nationalliteratur erst am Tage nach Niederwerfung des zarischen Despotismus die Rede sein werde, dass alle anderen als politische Bestrebungen blosser Zeitverlust seien und für die Sache des Schriftthums der Zukunft gar nicht in Betracht kämen. Gleich dem edlen Historiker Granowski und zahlreichen andern gemässigten Liberalen von ehemals war Belinski während der letzten Jahre seines Lebens ausgesprochener Pessimist und aus diesem Grunde begeisterter Anwalt der jungen realistischen Schule, die mit den Romanen Alexander Herzen's und Dostojewski's auf den Schauplatz trat, um die Mutter und Geburtshelferin der später so viel besprochenen "Anklage-Literatur" (obwinitetnaja litteratura) zu werden.

Belinski starb im Sommer 1848 an der Schwindsucht, kurz bevor die Mehrzahl seiner jüngeren Gesinnungsgenossen wegen angeblicher oder wirklicher Beziehungen zu der Petraschewski'schen Verschwörung unter Gericht (pod sud) kam. Die literarischen "Unternehmer", die kurz vorher aufgetreten waren und die (ursprünglich von uninteressirten Literaturfreunden begründeten) Monatsschriften übernommen hatten 1), waren vorsichtig und ge-

<sup>1)</sup> Der Typus dieser literarischen Generalpächter ist Krajewski, seitdem Eigenthümer und Redacteur des Golos und der
Sapisski, früher Redacteur und Pächter der russischen Petersburger
Zeitung — ein "Schriftsteller", der nie eine Zeile geschrieben hat
und während seiner langen Laufbahn mit allen Winden gesegelt,
bald radicaler, bald gemässigter Liberaler, zu Zeiten Sapadnik
(Europäer) und Lästerer der Moskauer Slawophilen, dann enragirter
Panslawist, von 1866—71 Franzosenfreund und Todfeind Deutsch-

sinnungslos genug gewesen, den gefährlichen, der Regierung missliebigen Mitarbeiter schon einige Zeit vorher von der Theilnahme an ihren Revuen auszuschliessen und damit dem bittersten Mangel preiszugeben. Belinski's eigne Freunde mussten eingestehen, dass er zur rechten Zeit gestorben, nur durch den Tod dem Geschick entgangen sei, als sibirischer Verbannter zu enden. -Während der folgenden Jahre gerieth alles geistige Leben in's Stocken und schrumpften die in den dreissiger und vierziger Jahren gegründeten Revuen zu blossen Romanbibliotheken ein, welche sich von den Abfällen des ausländischen Büchermarktes kümmerlich nährten. Eine Glanzzeit der russischen Journalistik begann dagegen nach Beendigung des Krimkrieges und beim Beginn der Reformen Alexander's II. - Der mächtige Umschwung, der sich damals vollzog, die Publicistik zur Lieblingsbeschäftigung aller aufstrebenden jüngeren Talente machte und binnen weniger Monate eine radicale Umwälzung des öffentlichen Geistes und der die russische Gesellschaft beherrschenden Tendenzen herbeiführte, ist zu häufig und in zu beredter Weise geschildert worden, als dass er hier nicht als bekannt vorausgesetzt werden könnte. Obgleich die Präventiv-Censur auch für Petersburg und Moskau noch bis zum 18./30. April 1865 fortbestand (für die Provinzialpresse besteht sie - das Grossfürstenthum Finnland ausgenommen - noch heute), wurden binnen weniger Jahre hunderte neuer Zeitungen und Zeitschriften gegründet, und mit ihrer Hilfe publicistische Wirkungen geübt, die geradezu unvergleichlich genannt werden

lands gewesen ist, dann nicht höher wie bei der preussischen Alliance schwur, heute wieder dem Slawismus zuneigt, es auf diesen krummen Wegen aber zu einem sehr ansehnlichen Vermögen gebracht hat.

konnten. Die Zahl der bezahlten und unbezahlten Mitarbeiter wurde Legion, — die hervorragenden Schriftstellern gezahlten Honorare überstiegen selbst die in England gezahlten Preise und — was das Merkwürdigste war — Schriftsteller und Censoren suchten einander alsbald an liberaler Gesinnungstüchtigkeit zu überbieten und der Regierung Sorgen zu bereiten.

Ein ausgesprochenerer Gegensatz, als der zwischen den alten und seit dem Ausgang der 50 er Jahre heraufgekommenen russischen Modeschriftstellern ist kaum denkbar. Von der Unaufhaltsamkeit der hereingebrochenen demokratischen Strömung zeugte schon der äusserliche Umstand, dass die Journalistik die übrigen Formen literarischer Thätigkeit so zu sagen auffrass, d. h. dass seit den letzten zwanzig Jahren in Russland nur noch sehr wenige Bücher erschienen, Zeitungen und Revuen fast vollständig an ihre Stelle traten. Die Bedenklichkeit des Despotismus einer hastig geschriebenen und hastig gelesenen Tagesliteratur kann jedes Commentars entbehren, zumal wo es sich um eine neu emporgekommene, durchschnittlich unfertige und unreife Bildung handelt. -Und wer waren die Männer, die hinter dieser riesigen Tagesliteratur standen und zum Theil jetzt noch stehen? Von den gebildeten und vornehmen Herren der alten Schule, die das literarisch-publicistische Handwerk als ars liberalis betrieben, ist kaum ein einziger mehr übrig - die Ueberlebenden waren (von wenigen Ausnahmen abgesehen) schon beim Beginn des neuen Zeitalters verstummt; das junge Geschlecht aber sah seine Hauptaufgabe darin, in allen Stücken das Gegentheil von dem zu thun, was die Väter thaten. Feiner ästhetischer Geschmack, Maass und gesättigte Bildung wurden zu Fabeln erklärt - auf der Höhe der Zeit glaubte nur noch zu stehen, wer alle

Formen mit Füssen trat, alle Autoritäten in's Gesicht schlägt und jede Rücksicht für lächerlich und beschränkt ansieht. Der Gemeinheit des in der Presse und Literatur herrschend gewordenen Tons entspricht auch das äusserliche Gebahren ihrer Vertreter. Die Mehrzahl der in der periodischen Presse beschäftigten jungen Männer bestand aus Studenten und Schülern der geistlichen Seminarien und Akademien, die der Zuchtruthe dieser Dressuranstalten entlaufen waren und sich für die Entbehrungen und Demüthigungen ihrer Jugend durch absolute Zügellosigkeit entschädigen wollten. Selbst die fähigeren unter diesen Literaten verriethen beinahe regelmässig durch den Cynismus ihres äusseren Gebahrens, durch ihre Vorliebe für die Kneipe und die "Tanzklasse", durch ihre Abneigung gegen Hüte und Handschuhe, wie andere Leute sie tragen und durch enge Beziehungen zu Wucherern und liederlichen Frauenzimmern, dass sie Sklaven waren, die die Kette gebrochen hatten. Einerlei ob es sich um halbe oder ganze, ehemalige oder gegenwärtige Nihilisten, um nationale oder westeuropäische Liberale dieses Schlages handelte, - die specifischen Eigenschaften der in Literatur machenden jungen Herren waren dieselben und bekunden sich dem Fernstehenden bereits durch die nachlässige, cynische, wenn auch sehr häufig geistreiche und originelle Schreibweise, welche in den politischen wie in den feuilletonistischen Rubriken der grossen Zeitblätter und Revuen herrschte. Die Zahl der publicistischen Talente ist in Russland vielleicht grösser als in Deutschland, - noch sehr viel grösser aber der Procentsatz der verlumpten und catilinarischen Existenzen, die in Petersburg, Moskau u. s. w. zu Hause sind. Wie überall, so bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. - Die russischen Schriftsteller lassen sich (von ihrer Parteistellung

sehe ich dabei ab) unter drei oder vier allgemeine Rubriken bringen.

Zu der ersten Gruppe zählen die Männer, welche sich der schriftstellerischen Thätigkeit aus innerem Beruf zugewendet haben und nach ihrem Verhalten nicht anders wie als Gentlemen und zur guten Gesellschaft gehörige Leute anzusehen sind. Hieher gehören nicht nur wirkliche Dichter, wie Graf Tolstoy und Iwan Turgenjew, Gelehrte wie Pogodin, Kostomarow, Kawelin, J. J. Grot, Wladimir Besobrasow u. A., sondern auch mehrere politische Schriftsteller und Journalisten, deren bedenkliche Richtung persönliche Ehrenhaftigkeit nicht ausschliesst. M. N. Katkow, der Herausgeber der Moskauer Zeitung und des Russki Wesstnik, ist ehemaliger Moskauer Universitätsprofessor von vortrefflicher Bildung, ehrenhafter Gesinnung und tadelloser äusserer Lebensführung. Katkow hat von jeher zur höchsten Gesellschaft Moskau's gehört, lebt auf grossem Fuss und ist durch seine literarische und typographische Thätigkeit (er ist seit 1863 Pächter der Moskauer Zeitung, Eigenthümer des Russki Wesstnik, und des Buchdruckergeschäfts Katkow & Cie.) ebenso einflussreich wie wohlhabend geworden. Dasselbe gilt von Iwan Aksakow, dem Sohn Sergei Timofejowitsch's († 1859) und Bruder Konstantin Aksakow's († 1860), dem Gemahl des ehemaligen Hoffräuleins Tutschew, ehemaligem Herausgeber des Dien, des Mokowitänin und des Moskwitsch, einem begeisterten Fanatiker und schlechten Geschäftsmann, in dessen altadeliger Familie die nationale Ueberschwänglichkeit erblich zu sein scheint. Aksakow's Busenfreund, der 1875 verstorbene Juri Samarin war ein reicher Gutsbesitzer, der auf ausländischen Reisen selbst den Gebrauch des sonst bei Russen für lächerlich geltenden Prädicats "von" nicht verschmähte, Koschelew, der unermüdliche Brochürenschreiber, ein steinreicher ehemaliger Branntweinbrenner, der bei allem Liberalismus adligen Velleitäten nicht unzugänglich ist. So lange es in Petersburg eine von der aristokratischen Partei geleitete conservative Presse gab, wurde diese hauptsächlich von Volontären der hohen Aristokratie bedient: der verstorbene Nikolai Besobrasow und P. Blank waren ebenso fruchtbare wie eifrige Leitartikelschreiber der (trotz reichlicher Zuschüsse des russischen und polnischen Adels an ihrer schlechten Verwaltung zu Grunde gegangenen) Wessti der Chef-Redacteur dieser Zeitung, Herr Skarätin, gerieth regelmässig in Entrüstung, wenn die Petersburger Journalisten ihn als Collegen behandelten und wollte für nichts anderes als einen "alten Edelmann" gelten, der dem Handwerk auch einmal die Ehre angethan habe. Herausgeber des gleichfalls längst untergegangenen hochrothen Russkoje Slowo war ein junger, steinreicher Graf Kuschelew-Besborodko, der durch die grossen Honorare, welche er zahlte, während der fünfziger und sechziger Jahre eine grosse Anzahl beliebter Schriftsteller an sein Unternehmen zu fesseln wusste. Die eigentliche Redactionsarbeit wurde durch Schelgunow und Pissarew, zwei talentvolle junge Männer der Belinski'schen Schule besorgt, die ihrer Zeit so in die Mode gekommen waren, dass vornehme Generale Herrn Pissarew zu ihren Gesellschaften einluden, um mit geistreichen und "berühmten" Bekanntschaften gross thun zu können. 1866 wurde das Russkoje Slowo verboten und Herr Pissarew auf einige Zeit in die Peter-Paulsfestung abgeführt, einer der Mitarbeiter des Slowo, Blagosswetly erhielt indessen die Erlaubniss ein neues, vornehmlich der Diskussion socialer Aufgaben gewidmetes Journal Djelo zu begründen, um welches er einen Theil der Mitarbeiter des früheren Blatts versammelte. — Ein anderes Organ der St. Petersburger periodischen Presse, das Tageblatt Russki Mir wurde mehrere Jahre lang von malcontenten höheren Officieren, den Generalen a. D. Fadejew und Tschernajew (bekannt durch die Rolle, die er in Serbien spielte) und dem Obersten Komarow herausgegeben, und machte sich durch seine Angriffe gegen die Miljutin'sche Armee-Reorganisation ebenso bekannt, wie durch seinen glühenden slawischen Eifer. Zu den Gönnern dieses Blattes, das namentlich während des serbischen Krieges viel von sich reden machte, wurde zeitweise auch S. K. H. der Grossfürst-Thronfolger gezählt. Dauernd hat auch dieses Blatt sich nicht zu behaupten vermocht.

In den Feuilletons unserer grossen Zeitungen trieben dreissig Jahre lang zwei, zur vornehmen Gesellschaft gehörige Herren ihr Wesen, der Musikschriftsteller Tolstov (unter dem Pseudonym Rosstisslaw in den weitesten Kreisen bekannt) und der wegen seiner trefflichen Schilderungen der grossen Welt einst hochgefeierte Graf Wladimir Sollohub, ein höchst talentvoller Mann, der trotz der verschiedenen einflussreichen Aemter, die er bekleidete, ein fahrender Literat geblieben ist. Sollohubs, s. Z. auch in Deutschland bekannt gewordener Roman "Tarantass" hat in der russischen Literaturgeschichte der 40er Jahre Epoche gemacht, weil Belinski an ihm eine seiner berühmtesten kritischen Heldenthaten verrichtete. — Seit den letzten Jahren sind die vornehmen Journalisten Petersburgs auf den Aussterbe-Etat gekommen: dass der eine oder andere grosse Herr gelegentlich an eine Zeitung schreibt, kommt anderswo ebenso häufig vor, wie bei uns. - Unter den achtbaren, dem Mittelstande angehörigen und in bescheiden-soliden Verhältnissen lebenden Schriftstellern von Beruf und Neigung ist vor Allen V. V. Korsch zu nennen.

Viele Jahre lang war dieser wegen seiner Gesinnungstüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit auch von den Gegnern hochgeachtete Mann Pächter und Redacteur der im Eigenthum der Akademie der Wissenschaften stehenden Russischen St. Petersburger Zeitung, des Hauptorgans der gemässigt liberalen und europäisch-gesinnten Partei. Korsch war der einzige angesehenere Journalist St. Petersburgs, der während des deutsch-französischen Krieges nicht auf Seiten der Franzosen stand und seit jener Zeit wenig populär. Nichts desto weniger traten Presse und öffentliche Meinung St. Petersburgs einstimmig und entschieden auf seine Seite, als der Unterrichts-Minister Graf Tolstoy den verdienten Mann in gewaltsamer Weise aus seiner Stellung verdrängte, weil derselbe sich auf die Seite der Gegner des classischen Unterrichtssystems gestellt hatte. Korsch musste unter Verlust des grössten Theils seines sauer und ehrlich erworbenen Vermögens zurücktreten, und die Verwaltung des von ihm geleiteten Blattes wurde einem übelberüchtigten Stockjobber, dem Bankier Baimakow in die Hände gespielt. Dieser Baimakow suchte das einflussreiche Blatt in so schamloser Weise für seine Zwecke auszubeuten, dass keiner der von ihm angestellten Redacteure Stich hielt; nachdem ein aus Moskau zu Hilfe gerufener Mitarbeiter des Katkow'schen Wesstnik und dessen Nachfolger, der Graf de Salias abdicirt hatten, vermochte auch der für "Classicismus und Rechtgläubigkeit" streitende Minister seines verrufenen Compagnons Position nicht mehr zu behaupten. - Gegenwärtig wird die Russ. Petersb. Zeitung von dem früheren Mitredacteur des Russki Mir, Oberst a. D. Komarow und dessen Compagnon Ussow im slawistischen, entschieden deutschfeindlichen Sinne geleitet. - Eines höchst geachteten Namens erfreut sich der ebenso feingebildete wie unabhängige Herausgeber der vortrefflichen Monatsschrift Wesstnik Jewropy, Professor Stassu-lewitsch, ein Mann, der trotz seiner maassvollen Gesinnungen seit Jahren den kleinlichsten Chicanen und Nörgeleien der Oberpressverwaltung und des Grafen Tolstoy ausgesetzt gewesen ist. — Gleiche Achtbarkeit hat sich der Redacteur der 1869 begründeten verdienstvollen historischen Zeitschrift "Russkaja Starina" Herr M. J. Semewski erworben.

Die zweite Gruppe ist die der "Unternehmer", welche niemals Fähigkeit oder Neigung zur Production gezeigt, sondern ihren Weg als Mantelträger, als harte und geschickte Geschäftsleute und nebenbei als gewandte Zurichter und Besteller gangbarer Artikel gemacht haben. Von diesem Geschlecht, dessen hervorragendste und bekannteste Vertreter oben bereits genannt worden sind, ist wenig zu sagen, da dasselbe im Wesentlichen den guten Musikanten und schlechten Gesellen ähnlich sieht, welche an den Börsen von Wien, Paris, Berlin u. s. w. saugen. Wie es dem vieljährigen Herausgeber einer "Börsenzeitung" geziemt, ist Herr Trubnikow ein rühriger Speculant und Stockjobber; seine "Börsenzeitung" ist neuerdings in das Eigenthum von Trubnikows literarischem Compagnon Poletika übergegangen und hat einen neuen Namen (Molwa) und - zum 101. Male - eine neue Richtung angenommen. Der "doyen d'age" aller literarischen Gründer St. Petersburgs, Krajewski 1), spielt trotz seiner fünfundsiebenzig Jahre und trotz der "Schriftsteller-Jubiläen",

¹) Es giebt in Petersburg kaum ein bedeutendes Journal, dessen Herausgeber nicht zu Zeiten Krajewski gewesen wäre; keine politische Partei, der er nicht gedient hätte. Sein Journal "Golos" ist eines der verbreitetsten und einflussreichsten Blätter Russlands, obgleich es die Farbe wohl zwanzig Mal gewechselt hat. Die po-

die er gefeiert hat, die Rolle des eleganten Roué, dem das Theater-Foyer die wahre Heimath ist und der die Börse nur zur Auffrischung seiner Nerven besucht. Der Bau des Eisenbahnnetzes, das bereits gegenwärtig die Hälfte des europäischen Russland umspannt und dessen Abschluss voraussichtlich noch mehreren Jahrzehnten vollauf zu thun geben wird, ist für die literarischen Geschäftsleute nicht nur eine ergiebige Quelle der Bereicherung, sondern zugleich die hohe Schule zur Erlernung schwindlerischer Praktiken gewesen. Die Privatunternehmer und die Landschaftsverbände, welche in den letzten Jahren vornehmlich gebaut haben, bedurften behufs Erlangung der viel umworbenen Concessionen natürlich eines Rückhalts an der "öffentlichen Meinung"; ebenso wurden die Streitigkeiten um concurrirende Linien, ehe sie vor das officielle Forum, das Comité der Herren Minister kamen, in den grösseren Blättern eines Breiteren discutirt und in beiden Fällen lag das Geld für Leute mit weitem Gewissen auf der Strasse. Seit der Actien- und Bankenschwindel sich auch bei uns einzunisten begonnen hat, ist der Spielraum für publicistische Manipulationen der bezeichneten Art noch ausgedehnter geworden und hat sich für die Praktiker desselben ein Herkommen ausgebildet, das den Vergleich mit dem "verfaulten" Westen nicht zu scheuen braucht. Es genügt in dieser Rücksicht die in ganz Russland bekannten Namen der Starschewski, L. Kambeck, J. Arssenjew, des schliesslich in's Gefängniss gewanderten Schreier u. s. w. zu nennen. Der russische Strousberg heisst bekanntlich Poljäkow. - Wenigstens in früherer Zeit stand auch das weit verbreitete, angeblich

litische Leitung besorgt ein gewisser Bindassow, das Feuilleton steht unter dem witzigen Chronisten Panjutin (Nil admirari) und E. Markow.

20,000 Abonnenten zählende Tageblatt Nowoje Wremjä (Redacteur desselben ist der Feuilletonschreiber Suworin) mit Gründungen der verrufensten Art, namentlich der "Gesellschaft des gegenseitigen Credits" in engem Zusammenhang. Auch dieses Journal hat alle denkbaren Mäntel und Uniformen getragen und, je nachdem der Wind wehte, in liberalem und nationalem Radicalismus, demokratischer und conservativer Gesinnungstüchtigkeit Geschäfte gemacht. Seine gegenwärtige Verbreitung hat Nowoje Wremjä dem maasslosen Eifer zu danken gehabt, mit welchem es vom Sommer 1876 bis zum Herbst 1877 in die Kriegstrompete stiess und für die "heilige Sache" der slawischen Brüder Propaganda machte. In diesem wie in vielen andern St. Petersburger Blättern sollen in der Stille polnische Artikelschreiber ihr Wesen treiben, die sich äusserlich jeder Tageslaune unterordnen, in's Geheim aber vielfach Ziele verfolgen, von denen die Herren Redacteure Nichts wissen. — Die Blätter "Birsha". "Birshawaja Gaseta", "Finanssowoje Obosrenie" sind reine Gründerunternehmungen, die sich auf politisches Raisonnement nur einlassen, soweit dasselbe geschäftlichen Zwecken dienstbar gemacht werden kann.

Von der dritten Kategorie, der der revolutionären Dränger und Stürmer, ist bereits die Rede gewesen. Schon die Vorläufer der nihilistischen Strömung, die Jünger der sogenannten realistischen Schule, zählten in ihren Reihen ziemlich viele Männer, die man in Berlin und Wien unbedenklich zu den Catilinarischen Existenzen gerechnet hätte. Hieher gehören vor Allem die Publicisten des Sowremennik, der bis zum Jahre 1863 mehr Leser zählte als irgend eine andere russische Revue und dessen weitgreifendem Einfluss nur durch eine gewaltsame Unterdrückung ein Ende gemacht werden konnte. Der letzte

Herausgeber und Eigenthümer dieses Journals war der im Jahre 1879 verstorbene Dichter Nekrassow, ein liederliches Genie, das sich zur vornehmen Gesellschaft rechnete, weil es seine Kartenpartien im englischen Club machte und mit einigen Roué's der eleganten Gesellschaft gemeinschaftliche Orgien feierte - im Uebrigen ein Mann, der die Laster der Aristokratie mit den Neigungen des Pleberjerthums leidlich zu verbinden wusste. Die eigentliche Seele des Journals war der im Jahre 1865 nach Sibirien verwiesene Kritiker und Romanschreiber Tschernytschewsky, das anerkannte Haupt der revolutionären Partei in Petersburg und nach Meinung seiner Freunde und Verehrer der Robespierre der russischen Zukunft. ein gefährlicher Fanatiker, der auf den Entwickelungsgang der russischen Jugend Jahre lang den schlimmsten Einfluss geübt hat. Demselben Kreise gehörten zwei ehemalige Schüler des geistlichen Seminars an, Pypin ein Literarhistoriker, der nach glücklich überstandenen Flegeljahren in solidere Bahnen eingelenkt und eine Anzahl werthvoller Arbeiten über Alexander I. und die russische Literatur des 19. Jahrhunderts veröffentlicht hat 1) - und der unglückliche Nikolai Gerassimowitsch Pomjälowski, Verfasser von romanartig gehaltenen Schilderungen aus dem Leben der geistlichen Schulen und des niederen Clerus, die durch ihren entsetzlichen Realismus eine Art Berühmtheit erlangt haben.

<sup>1)</sup> Nach Unterdrückung des Sowremennik übernahmen Nekrassow, Pypin und der Satyriker Saltykow die Leitung der Monatsschrift "Osetschesstwennija Sapisski." Dem Namen nach war und blieb der Eigenthümer dieses Blattes, der genannte Krajewski, Redacteur. Dass die "Sapisski" eine vom Golos durchaus verschiedene Richtung verfolgten, liess der vorurtheilslose Eigenthümer beider Blätter ruhig geschehen.

Dieser Pomjälowski (geb. 1834, gest. 1863) ist eine für die "Uebergangszeit" der 50er und 60er Jahre höchst charakteristische Figur, der Typus des Sklaven, der seine Fesseln gebrochen hat, die Ueberbleibsel und Spuren derselben aber bis an das Ende seines Lebens nicht los werden kann. Als Sohn eines armen Geistlichen der Residenz geboren und von diesem nothdürftig vorgebildet, war Pomjälowski, kaum acht Jahre alt, in eine s. g. "Bursa", d. h. in die auf Kosten des Staats erhaltene Abtheilung einer geistlichen Schule, dann in ein geistliches Seminar gesteckt worden, um zum Priester erzogen zu werden. Was es zur Zeit des alten Regime's mit diesen Brutanstalten sittlicher Verworfenheit und crassen Aberglaubens auf sich gehabt, ist der russischen Gesellschaft erst durch Pomjälowski's Schilderungen des "Bursen-Lebens" gesagt worden: trügen diese Skizzen nicht alle Merkmale innerer Wahrheit an sich, sie müssten für Ausgeburten einer wahrhaft Breughel'schen Phantasie gelten. Während der pfäffische Despotismus roher, in knechtischer Abhängigkeit von ihren Oberen verkommener Lehrer in den Zöglingen jede Strebsamkeit und jedes wissenschaftliche Interesse erstickte, untergruben Mitschüler, die ihre Zeit zwischen heuchlerischen Andachtsübungen, pennalistischen Quälereien der jüngeren Genossen und heimlichen Orgien theilten, die moralische und physische Gesundheit des hochbegabten Knaben, der in diese Kinderhölle gepfercht worden war. Als Pomjälowski das Seminar verliess, war er ein gebrochener, mit sich selbst und der Welt für immer zerfallener Mensch; das beste Theil seiner geistigen Existenz hatte die heimliche Lecture der eben in die Mode gekommenen radicalen Journalartikel Tschernytschewsky's und das heimliche Studium materialistischer Tractate ausgemacht, die abschriftlich im Seminar cirku-

lirten und von einer Schülergeneration der folgenden als Heiligthum vermacht wurden. Gelernt hatte der angehende Priester der orthodoxen Kirche Nichts, als das Branntweintrinken, das er mit Virtuosität trieb. Da das ungenügende Zeugniss, welches er mitbrachte, ihm die höhere geistliche Carrière verschlossen hatte, beschloss Pomjälowski (dem alles religiöse Gefühl mit der Wurzel ausgerissen worden war) aus dem Priesterstande auszutreten und sich als Privatlehrer fortzuhelfen; nebenbei besuchte er die Vorlesungen beliebter Lehrer der Petersburger Hochschule, die seinen revolutionären Neigungen die reichlichste Nahrung boten und ihn in die Strudel der Demagogenwirthschaft zogen, welche seit der Mitte der fünfziger Jahre von der gesammten studirenden Jugend der Residenz getrieben wurde und den "Schachclub" zum Mittelpunkt hatte. Schulgefährten, denen er als Verfasser von für die (heimlich als Manuscript herausgegebene) Seminarzeitung geschriebenen Novellen bekannt geworden war, riethen ihm, sein Glück als Schriftsteller zu versuchen und sich mit dem Sowremennik in Verbindung zu setzen. Die Erstlingsarbeit, welche Pomjälowski dem damaligen Herausgeber dieses "vorgeschrittensten" Organes der gesammten hauptstädtischen Presse überbrachte, verrieth ein so reiches und eigenthümliches Beobachtungs- und Anstellungstalent, dass der junge Novellist von den Herren Tschernytschewsky und Dostojewski zu ferneren Beiträgen aufgefordert und schliesslich mit einem beträchtlichen Gehalt für die Redaction förmlich engagirt wurde, Er, der zu den Koryphäen des radicalen Journalismus wie zu höheren Wesen emporgesehen hatte, war plötzlich in ihren Kreis aufgenommen und zu ihres Gleichen gemacht worden. Seine Schriften, Schilderungen aus dem Kleinleben des Seminars und dem Priesterleben, eröffneten den höheren

Schichten der Petersburger Gesellschaft eine neue, ungeahnte Welt; die bitteren Anklagen, welche er gegen die herrschende Kirche und deren entartetes Priesterthum schleuderte, entsprachen in jeder Hinsicht der Stimmung, welche in den maassgebenden Literaturkreisen an der Tagesordnung war, - Pomjälowski kam in die Mode und war auf dem Wege ein berühmter Mann zu werden. Das war mehr, als er vertragen konnte. Nach kurzem, fieberhaftem Genuss der jungen Freiheit, begann er sich auf sich selbst zurückzuziehen, die Rücksichten, welche der Verkehr mit feiner gebildeten, den begünstigteren Schichten angehörigen Leuten forderte, als unleidliche Fesseln zu empfinden, bei jeder Gelegenheit darüber zu klagen, dass seine als "Herrenleute" geborenen neuen Freunde des wahrhaft demokratischen Sinnes entbehrten und -eine Gesellschaft nach seinem Geschmack zu suchen. Hatte er eine grössere Geldsumme zusammengebracht, so verschwand er für Tage und Wochen aus seiner Wohnung und aus dem Kreise seiner Collegen, um in Kneipen der untersten Gattung, umgeben von Gaunern und liederlichen Dirnen ein wüstes Schwelgerleben zu führen, das "arme Volk" in seiner wahren Heimath zu studiren und erst wenn der letzte Heller vertrunken, der letzte Werthgegenstand versetzt war, krank und ermüdet an die Arbeit und in seine gewohnte Umgebung zurückzukehren. Alle Versuche seiner Freunde, ihn zu retten und in dem Kreise der demokratischen Koryphäen des Schachelubs festzuhalten, blieben vergeblich - er sank immer tiefer, gewann eine immer deutlichere Vorstellung von der eignen Verkommenheit, klagte immer häufiger, dass die Gespenster der "verfluchten Bursa" ihn nicht mehr losliessen, dass er die Erinnerungen seiner traurigen Jugend nicht abstreifen könne, arbeitete schliesslich nur noch, wenn ihm

das Messer an der Kehle sass und starb — kaum neunundzwanzig Jahre alt — an den Folgen des delirium tremens: ein Opfer der unvermittelten Gegensätze, welche sein Leben bewegt hatten, des tollen Freiheitsrausches, der auf die Erstarrung des nikolaitischen Zeitalters gefolgt und die Quelle des Verderbens für eine ganze Generation geworden war.

Was die Führer der revolutionären Bewegung des hier geschilderten Zeitabschnittes anlangt, so sind dieselben fast ausnahmslos von der Bühne verschwunden. Die Einen sind im Auslande verkommen 1), Andere in Petersburg gestorben und verdorben, wieder Andere (wie Tschernytschewsky, Serno-Solaojewitsch, Pawlow) haben in jenes Land jenseits des Ural wandern müssen, "von dess' Gestade kein Wanderer wiederkehrt". Von den Wenigen, die sich in der Folge zu maassvolleren Anschauungen bekehrten, wüsste ich ausser dem oben erwähnten Pypin keinen, der heute eine Rolle spielte. Die in Russland lebenden nihilistischen Häupter führen der Natur der Sache nach eine "anonyme" Existenz, von den in Genf lebenden nihilistischen Flüchtlingen sind der ehemalige Professor Dragomanow und ein Fürst Krapotkin die bekanntesten.

Ein sehr ansehnliches Contingent zu der neueren revolutionären Literatur haben unsere realistischen Belletristen, diese professionsmässigen Darsteller des Hässlichen und Gemeinen geliefert, Leute, deren Romane zu drei

<sup>1)</sup> Die russische Emigration befindet sich seit dem Tode Alex. Herzen's in vollständiger Zerfahrenheit und Auflösung; auch Leute, die sich zu den extremsten Anschauungen bekennen, räumen ein, dass die in der Schweiz und in Frankreich lebenden russischen Revolutionäre das verkommenste Gesindel von der Welt sind und tief unter den polnischen "Waschlapski und Krapulünski" stehen.

Viertheilen in der ausgesprochenen Absicht geschrieben wurden, die bestehenden Verhältnisse zu discreditiren und zu untergraben und die darum mit allem Recht zur "Anklageliteratur" gezählt werden. Hieher gehören neben den schon genannten die Roman- und Comödienschreiber Pissemski, Ostrowski, Kresstowski, Potechin und der talentvolle Dostojewski, ein Schüler Belinski's, auf welchen dieser besondere Hoffnungen setzte. Eine wunderliche Stellung nimmt unter diesen "Anklägern" der Geheimrath a. D. Saltykow (Schtschedrin) ein, dessen "Skizzen aus dem Gouvernement" der gesammten Gattung den Namen gegeben haben und der dennoch kein eigentlicher Rother, sondern ein liberaler Patriot ist, der auf den Einfall kam, seine Enthüllungen über die Missbräuche der Verwaltung und des niederen Beamtenthums in novellistischer Form zu veröffentlichen und dadurch einem grösseren Leserkreise zugänglich zu machen. — Der radicale Typus, den wir bei den Petersburger Durchschnittsjournalisten gefunden haben, findet sich natürlich auch bei den kleinen Leuten der Literatur wieder, die allenthalben den Tross des Zeitungswesens bilden. Die Reporter, Correctoren, Gerichts- und Versammlungs-Berichterstatter ahmen in ihrer grossen Mehrzahl den cynischen und gemeinen Ton des jungen Literatenthums nach: dass die Cigaretten, die hier geraucht werden, noch übelriechender, die Getränke noch fuselhaltiger, die Anzüge und Manieren noch schmutziger, die Reden noch frecher und lästerlicher sind, als bei den Tonangebern, ist selbstverständlich und bedingt keinen wesentlichen Unterschied. Bei den Einen wie bei den Andern macht sich geltend, dass es Leute sind, die den Gebrauch der Freiheit noch nicht gelernt haben und sich für frühere Gebundenheit und Autoritätenfurcht durch Zügellosigkeit entschädigen: der entlaufene

Schüler des geistlichen Seminars, der die literarische Carrière ergriffen und es zum Feuilletonisten der Börsenzeitung gebracht hat und der in die Stadt gewanderte "Hofjunge" (zum ehemaligen Hausgesinde gehörige emancipirte Leibeigene), dem der Sowremennik an Stelle des ABC-Buchs gedient hat und dem die Ehre zu Theil geworden, die Correcturbogen des Golos oder der "Nowoje Wremjä" zu lesen — im Grunde genommen gehören sie Beide in denselben Topf.

Gribojedow hat der älteren Generation von 1820 vorgeworfen, sie hole sich ihre Urtheile und Meinungen aus weggeworfenen alten Zeitungsblättern. Derselbe Vorwurf lässt sich in erhöhtem Maasse dem jungen Geschlecht von heute machen - nur mit dem Unterschiede, dass heute gemeingefährlich erscheint, was vor fünfzig Jahren bloss lächerlich war und dass die harmlosen, von Beamten geschriebenen Zeitungen "aus den Tagen der Stürmung von Otschakow" jeden Vergleich mit den Journalen ausschliessen, die von unsern modernen Pressen und Pressleuten producirt werden. Wie allenthalben ist übrigens auch bei uns der Einfluss der Journalistik eher im Abals im Zunehmen begriffen und eine gewisse Reaction gegen den Heisshunger eingetreten, mit welchem man sich während der 50er und 60er Jahre auf das Zeitungslesen und Zeitungsschreiben warf. Dass die grossen Tage des Kolokol und seiner Gesinnungsgenossen seit länger als 10 Jahren vorüber sind, ist allbekannt -- aber auch Katkow, der noch immer bedeutendste und unabhängigste Publicist Russlands, hat von seinem früheren Einfluss erheblich verloren. — An eine Wiedergeburt der russischen periodischen Presse wird — wenn überhaupt — erst nach Herstellung einer gesetzlich geregelten und vernünftig abgegrenzten Pressfreiheit zu denken sein. Der gegenwärtige Zustand

blosser Scheinfreiheit für die Moskau-Petersburger Zeitungen und absoluter Gebundenheit der Provinzpresse ist der denkbar schädlichste und entsittlichendste. Das System der "Verwarnungen", welches namentlich unter den beiden letzten Leitern der Oberpressverwaltung, Longinow und dem Ex-Liberalen Grigoriew mit unkluger und dabei nie consequent durchgeführter Strenge gehandhabt worden ist. hat an der Demoralisation und Grundsatzlosigkeit des beständig zwischen Extremen hin und her schwankenden periodischen Schriftthums der Newa-Residenz die Hauptschuld getragen. Ob es dem durch den Einfluss des Grafen Loris-Melikow zum Nachfolger Grigorjews ernannten ehemaligen Gouverneur von Rjäsan, Herrn Abasa, gelingen wird, eine Besserung herbeizuführen und namentlich der Beeinflussung der Oberpressverwaltung durch die übrigen Ressorts ein Ende zu machen, ist höchst zweifelhaft und wird zweifelhaft bleiben, so lange das Pressgesetz von 1865 fortbesteht. — Der neuerdings angestellte Versuch durch Begründung eines grossen conservativ-officiösen Journals, des Bereg, auf einen Umschwung der öffentlichen Meinung hinzuwirken und die s. g. liberalen Blätter durch die Concurrenz des zum Ober-Redacteur des neuen Blattes gemachten Ex-Professors Zitowitsch lahm zu legen, kann schon gegenwärtig als gescheitert angesehen werden.

## XIII. General Ignatjew.

1.

Der Sohn des im J. 1879 in den Grafenstand erhobenen General-Adjutanten Ignatjew, der ehemalige kaiserl. Botschafter in Constantinopel, gehört nicht in den Kreis jener Gortschakow, Dolgoruki, Gagarin u. s. w., denen ihre Geburt die Wege ebnet. Er entstammt dem russischen Kleinadel, der so zahlreich ist, wie der Sand am Meer. An Protection konnte es dem Erben eines schliesslich zum Präsidenten des Minister-Comité's gewordenen General-Adjutanten und ehemaligen General-Gouverneurs von St. Petersburg nicht fehlen. Indessen General-Adjutanten und General-Gouverneure spielten unter der vorigen Regierung, unter welcher der junge Ignatiew seine Laufbahn begann, nicht ohne Weiteres eine einflussreiche Rolle. Kaiser Nikolaus hatte seine eigenen Liebhabereien und verlangte ganz besondere Eigenschaften von den Leuten, welchen er seine Gnade im höheren Sinne zuwandte. Dazu liebte er nicht junge Leute an hohen Posten zu sehen. Seiner Ansicht nach war das mit der Ehrfurcht, welche dem Alter und der Erfahrung gebührt, nicht vereinbar.

So hatte es der junge Ignatjew im Jahre 1854, wo er 25-26 Jahre zählen mochte, nicht über den Stabscapitain hinausgebracht. In dem genannten Jahre fungirte er im Generalstabe des damals zu Reval commandirenden Generals, spätern Generalfeldmarschalls von Berg. Der unblutige Feldzug an der Südküste des finnischen Meerbusens, der den Verbündeten drei crepirte und eine nicht crepirte Bombe kostete, bot weder dem Commandirenden noch den Untergebenen Gelegenheit zur Auszeichnung. Ignatjew erhielt, wie jeder andere Combattant, die Krimmedaille zur Erinnerung, dass er einen Sommer über mit scharfem Säbel zwischen stinkenden Wasserfässern auf den menschenleeren Strassen von Reval spazieren gegangen war, und liess ausserdem den Ruf einer gewissen Liebenswürdigkeit zurück, der aber nicht verhinderte, dass er am Schauplatze seiner ersten militärischen Thaten sehr bald gründlich vergessen war. Jahre lang war nichts von ihm zu hören. Plötzlich, Anno 1860, erfuhr man, dass Ignatjew mit der chinesischen Regierung einen Vertrag über die Abtretung eines grossen Theiles der Mandschurei abgeschlossen habe. Im Jahre 1855 oder 1856 war es dem Einflusse seines Vaters gelungen, ihm beim Gefolge des Generals Murawjew eine Stellung zu verschaffen, der bekanntlich als General-Gouverneur von Ost-Sibirien zuerst eine nähere Untersuchung des Amurgebietes unternommen und die Besiedelung desselben angebahnt hatte. Während dieser Thätigkeit brach der englisch-französische Krieg mit China aus, die Verbündeten besetzten Peking und schienen die Existenz des himmlischen Reiches zu bedrohen. Diesen Moment machte sich Russland zu Nutze, welches mit China schon seit längerer Zeit über die Abtretung eines grossen Landstriches südlich vom Amur verhandelte. Ignatjew wurde

als ausserordentlicher Gesandter nach China geschickt. Seine Aufgabe erforderte, wie die Dinge lagen, keine besondere Kunst. Die Umstände übernahmen die ganze diplomatische Arbeit. Der Vertrag wurde unterzeichnet und ganz Russland war überzeugt, dass der Erfolg nur dem Genie des jungen Unterhändlers zu danken sei. Damit war Ignatjew's Glück gemacht. Von Stund' an galt er als ein Stern der russischen Diplomatie, der nur noch zu jung erschien, um einen Posten ersten Ranges zu erhalten. Er wurde also während einiger Jahre, wenn ich nicht irre, in den mittelasiatischen Geschäften verwendet und sodann, als im Jahre 1865 Fürst Labanow-Rostowski, der Gesandte in Constantinopel, von seinem Posten zurücktrat, als Botschafter an den Bosporus versetzt.

Zweierlei Umstände hatten dieses rasche Steigen begünstigt. Einmal war es dem mittlerweile zum General vorgerückten Diplomaten gelungen, sich durch seine Verheirathung mit einer Fürstin Galyzin des Wohlwollens der auch heute noch in Personenfragen höchst einflussreichen hohen Aristokratie zu versichern. Das andere Mal hatte man nicht übersehen, dass sich im modernen Russland ganz neue Kräfte zu rühren und in den Vordergrund zu drängen begannen. Zur Zeit seiner Versetzung nach Constantinopel stand die altrussische Nationalpartei auf der Höhe ihres Einflusses.

Um das Jahr 1865 hatten die Doctrinen Katkow's noch nicht jene Feuerprobe der Erfahrung zu bestehen gehabt, welche die Schwärmer von damals längst in spöttische Skeptiker verwandelt hat. Das nationale wie das liberale Programm der "Moskauer Zeitung" galten für gleich unanfechtbar. Nie und nirgend, allein den père Duchésne der ersten Revolution vielleicht ausgenom-

men, hat die Tagesliteratur so unwiderstehliche Macht über die Gemüther besessen, als in dem Russland der sechziger Jahre. Die Leiter dieser Presse mussten auch in einem despotisch regierten Staate einflussreiche Leute sein. Und Jedermann weiss, dass sie es gewesen sind, nur nicht ganz in dem Umfange und in anderem Sinne. als insgemein angenommen wird. Während die Bedeutung der Moskauer Publicistik für die innere Entwickelung des Reiches nicht leicht überschätzt werden kann, hat die auswärtige Politik nur in Personenfragen Rücksicht auf ihre Wünsche genommen. Besonders gilt das für den Orient. Von Alters her hat das Petersburger Cabinet sich bestrebt, in seinen Händeln mit der Türkei populär zu sein. In den tausendjährigen Beziehungen zwischen Moskau und Byzanz liegt etwas Dämonisches, Unberechenbares; hier concentrirt sich, was der Russe an ächtem Idealismus besitzt. Allezeit, wenn es einen Türkenkrieg galt, hat sich in den Massen eine Opferwilligkeit gezeigt, die man sonst vergebens suchen wird. Aus diesem Antheil des Volksgemüthes an den orientalischen Dingen ist auch das diplomatische Herkommen erwachsen, welches nur einen Bekenner der griechisch-orthodoxen Staatsreligion mit der Vertretung Russlands am Bosporus zu beauftragen gestattet.

General Ignatjew war nicht gewillt, den Vortheilen eines Bündnisses mit den Männern zu entsagen, welche über dieses bedeutungsvolle Stück Volkseinfluss nach Gutdünken verfügten. Und um so leichter wurde die Verständigung, als beide Theile auf demselben Boden gross geworden. Denn die Pogódin, Katków, Leontjew, Aksákow u. s. w. gehörten nicht dem Bürgerthum im westeuropäischen Sinn an, sondern dem kleinen Geburtsoder Dienstadel, der einstweilen die Stelle des fehlenden

Mittelstandes vertritt und jedenfalls noch lange vertreten wird. Diesen Volksmännern musste ein Diplomat willkommen sein, den auch die glänzendsten Erfolge nicht hatten verleiten können, seine gemüthlich plebejischen Manieren mit jener aristokratischen Kälte und Abgeschlossenheit zu vertauschen, welche die Gefühle der Demokratie wie der ungeheuren Mehrzahl der übrigen Vertreter des Reiches um so empfindlicher verletzte, als dieselben vor acht bis zehn Jahren noch meist dem verfehmten deutsch-baltischen Elemente angehörten.

So erschien Ignatjew in Constantinopel gleichmässig getragen von der Gunst der leitenden Kreise, wie der aura popularis, von Beiden als ein Mann der Zukunft angesehen, mit allen äusseren Erfordernissen eines glanzvollen, imponirenden Auftretens so reichlich ausgestattet, wie nur ächtes Grossmachtbewusstsein auszustatten versteht.

2.

Das Jahr 1865 wird in der Geschichte des Orients durch kein ausserordentliches Ereigniss bezeichnet; in seinem ganzen Verlaufe war es nichts als ein Beleg mehr für die Wahrheit des alten Lehrsatzes, dass die Türkei von ihren inneren Feinden so lange nichts zu fürchten hat, als sie nicht gleichzeitig von auswärtigen Gegnern bedroht wird. Dafür bürgte nicht die militärische und politische Organisation des Reiches: sondern der fanatische Hass, von dem die christlichen Nationalitäten der Balkanhalbinsel gegen einander erfüllt waren, und der ein gemeinsames planmässiges Vorgehen derselben völlig undenkbar erscheinen liess. Die vereinzelten Aufstände,

an denen es fast niemals fehlte, machten desshalb den Staatsmännern von Stambul an sich nur wenig Sorgen; was sie bekümmerte, war lediglich die Furcht vor auswärtiger Einmischung in die Händel der Pforte mit ihren unzufriedenen und unbotmässigen Unterthanen oder Vasallen.

Anno 1865 schien die Gefahr einer solchen Einmischung von keiner Seite zu drohen. Weniger, als seit lange der Fall gewesen, war die Aufmerksamkeit der politischen Welt den orientalischen Dingen zugewandt. Das Interesse der Mächte richtete sich immer ausschliesslicher auf die deutschen Angelegenheiten, welche schon damals eine gewaltsame Entwickelung voraussehen liessen. Die türkischen Staatsmänner fanden jedoch in diesem scheinbaren Vergessensein keinen Grund zur Beruhigung. Wenn sie einerseits die herkömmliche Besorgniss des politischen Dilettantismus auch nicht theilten, welche von jeder europäischen Verwickelung eine Explosion im Orient erwartet, wenn ihrer genauen Kenntniss der wirklichen Sachlage namentlich ein directer russischer Ueberfall so lange wenig wahrscheinlich erschien, als der drohende preussisch-österreichische Conflict nicht zum allgemeinen europäischen Brande geworden war, so lag andererseits diese Gefahr doch zu nahe, als dass es nicht geboten gewesen wäre, dieselbe in das politische Exempel aufzunehmen, mit andern Worten sich auf das Schlimmste gefasst zu machen.

Diese Anschauung musste für ihr Verhalten maassgebend sein. Mit jener ächten staatsmännischen Einsicht, welche nicht das an sich Wünschenswerthe anstrebt, sondern immer nur das im gegebenen Falle Erreichbare in's Auge fasst, hatten Aali und Fuad Pascha, die mit einer nicht nur im Orient seltenen Einmüthigkeit die Geschicke der Pforte leiteten, sich längst zu einer Politik der Resignation entschlossen, d. h. sie hatten begriffen, dass die Sicherheit der Türkei allein im engen Anschlusse an eine europäische Grossmacht gesucht werden müsse, und dass es für einen türkischen Staatsmann keine üblere Eigenschaft geben könne, als den Willen, auf eigenen Füssen zu stehen und die Verantwortlichkeit für sein Thun nicht zu scheuen.

Im Grunde war das freilich nichts Neues, Schon seit dem Frieden von Adrianopel hatte die Pforte sich zu keiner selbstständigen Haltung mehr aufzuraffen vermocht; nur dass die verschiedenen Grossveziere, welche Herr v. Buteniew lange Jahre hindurch en maître zu behandeln gewohnt war, weniger durch eine bestimmte politische Ueberzeugung, als durch gewisse Mittel von sehr greifbarer Natur in ihrem Verhalten beeinflusst wurden. Während des orientalischen Krieges gelang es der schneidigen Ueberlegenheit Lord Stratford de Redcliffe's der englischen Politik die erste Stelle im Rathe der Pforte zu sichern. Und nichts wäre den türkischen Staatsmännern lieber gewesen, als dieses Verhältniss sich befestigen und zu einem dauernden gestalten zu sehen. Denn nur das Interesse Englands hielten sie für völlig solidarisch mit dem der Türkei. Allein der Gang der Kriegsereignisse wie der Pariser Friedensverhandlungen sprach zu vernehmlich für die Ueberlegenheit Frankreichs, als dass die in Machtfragen sehr feine Empfindung der Orientalen sich der Anerkennung dieser Thatsache hätte entziehen können, die überdem sehr bald durch den glänzenden Verlauf des italienischen Krieges eine unwiderstehliche Bekräftigung finden sollte. In der That hatte der englische Einfluss den Rücktritt Lord Stratford de Redcliffe's im Grossen und Ganzen nicht

überdauert, wenn gleich die alte Vorliebe der Türken in der ersten Zeit hier und da noch ein leises Hinneigen nach dieser Seite wahrnehmen liess. Schon im Anfang der sechziger Jahre aber hatten diese Schwankungen aufgehört: Frankreich herrschte unumschränkt und wusste, wie das seine Art ist, sein Uebergewicht der Pforte wie den übrigen Mächten in der drückendsten Weise fühlbar zu machen. Seine feste Grundlage hatte dieses Uebergewicht natürlich in der allgemeinen Weltstellung Frankreichs: es liess sich aber nicht leugnen, dass die europäischen Mächte durch die Auswahl ihrer Vertreter das Ihrige beigetragen hatten, dasselbe zu befestigen. Sir Henry Bulwer, unzweifelhaft ein Talent aber kein Charakter, schien den feurigen Ehrgeiz Stratford's für einen überwundenen Standpunkt zu halten; er zog es vor, der Fürstin (Aristarchi) von Samos den Hof zu machen. Fürst Labanow-Rostowski wusste als vornehmer Mann die Würde Russlands nach aussen recht gut zu wahren, zeigte sich seiner Stellung aber sonst in keiner Weise gewachsen; Baron Prokesch-Osten, dem es an genauer Kenntniss des Orients so wenig gebrach als an Geist und Bildung, liess bei seinen vorgerückten Jahren in der Behandlung der Geschäfte nicht selten jene Thatkraft vermissen, die er im Verkehr mit dem Personal der Botschaft bis zum letzten Augenblick gezeigt haben soll; Graf Brassier de St. Simon endlich schien keine Ahnung davon zu haben, dass ein preussischer Gesandter in Constantinopel etwas bedeuten könne, obschon ihn das Beispiel des Grafen Robert von der Goltz eines Andern hätte belehren können.

Es leuchtet ein, dass unter so bewandten Umständen die drohenden Verwickelungen in Mitteleuropa nur zur Verstärkung des ohnehin schon übermächtigen französischen Einflusses am goldenen Horn beitragen konnten. Denn nicht genug, dass Frankreich den Orientalen längst als die einzige Macht galt, die auf unermessliche Hilfsquellen gestützt, mit eben so viel Einsicht als selbstbewusster Kraft ihr Ziel verfolgte: in dem bevorstehenden Conflicte zwischen den beiden deutschen Mächten erschien es zugleich als der ausschlaggebende Vermittler, ohne dass es darum seine Stellung im Orient aufzugeben brauchte, während Preussen und Oesterreich für die Lage am Bosporus vor der Hand kaum in Betracht kamen, England bei einer Verwickelung zwischen zwei Landmächten keine Rolle zu spielen berufen schien, und Russland der Gegenstand sehr ausgeprägten Misstrauens werden musste.

3.

Die hier in grossen Umrissen gezeichnete Lage konnte für einen eben in's Amt tretenden Diplomaten, wie Ignatjew einer war, nichts Verlockendes haben, denn je kaltblütiger und freier von Selbstüberschätzung er urtheilte, um so weniger konnte er sich verhehlen, dass, wenn nicht gänzlich ausserhalb aller Berechnung liegende Ereignisse eintraten, es der Kraft eines Einzelnen, auch der bedeutendsten, schwerlich gelingen werde, an dem Stand der Dinge, wie er sich nun einmal als nothwendiges Ergebniss weltgeschichtlicher Vorgänge darstellte, etwas Wesentliches zu ändern. Seine Aufgabe musste darum augenscheinlich mehr Beobachten sein als Handeln; sie verlangte viel Selbstverleugnung, legte grosse Zurück-

haltung auf und eröffnete dem Ehrgeize nur geringe Aussicht auf Befriedigung.

Mit der übrigen europäischen Diplomatie empfand natürlich auch die russische das Drückende dieses Verhältnisses; und um so schwerer trug grade sie daran, als die Ueberlieferungen einer stolzeren Vergangenheit im Gesandtschaftspalast zu Pera noch sehr lebendig sein mussten. Allein wenn sich die übrigen Mächte durch das schrankenlose Vorwiegen des französischen Einflusses mehr oder weniger zur Unthätigkeit, zum müssigen Zusehen verurtheilt sahen, so liess dem Petersburger Cabinet die eigenthümliche Natur seiner orientalischen Politik noch immer ein weites Feld der Wirksamkeit offen, auf dem ein politischer Kopf überreiche Gelegenheit zur Bethätigung seiner Leistungsfähigkeit finden konnte. Denn diese Politik hatte, - wenn es erlaubt ist eine triviale Wahrheit hier zu wiederholen — bereits damals mit den westeuropäischen Bestrebungen in ihren letzten Zielen Nichts gemein. Während das Verhältniss der übrigen Mächte zu den Dingen im Orient im Ganzen und Grossen durchaus conservativer Natur war, so zwar, dass es sich im Wesentlichen nur darum handelte, den einmal errungenen Einfluss im Namen des status quo zu behaupten, oder ihn, wenn er verloren gegangen war, in demselben Interesse wiederzugewinnen, ging Russland mit vollem Bewusstsein auf das Gegentheil, den Umsturz dieses status quo los.

An so verwickelte Verhältnisse, wie es die der Balkanhalbinsel sind, mit einem fertigen Programm herantreten wollen, wäre das sicherste Kennzeichen eines politischen Dilettantismus, dessen sich die russische Politik in orientalischen Dingen am wenigsten schuldig gemacht hat. Hier, wenn irgendwo, galt, dass die Stunde das Mögliche gebären muss. Die Aufgabe des im J. 1865 ernannten Gesandten konnte keine andere sein, als den Zündstoff zu häufen, wo er zu finden war, und so die Gemüther auf die Katastrophe vorzubereiten, die man von den Constellationen der Zukunft erwartet. Denn warum sollte nicht auch Russland seine Zeit haben, so gut wie Italien und Deutschland ihre Zeit gehabt haben?

Wir haben die Instructionen natürlich nicht gelesen, welche Fürst Gortschakow dem General Ignatjew nach Constantinopel mitgab. Allein die Folge hat gelehrt, dass sie im Wesentlichen den obigen Andeutungen entsprochen haben müssen. Aus dem Allgemeinen in's Besondere übersetzt hiess das: die Unzufriedenheit der christlichen Unterthanen der Türkei nach Kräften schüren, mit den stammverwandten Nationalitäten möglichst enge Beziehungen anknüpfen, die türkische Verwaltung, wo es irgend thunlich, demüthigen und dadurch in den Augen der Unterthanen herabsetzen, dagegen die Vorstellungen derselben von der russischen Macht mit allen Mitteln steigern u. s. w.

Bei den eigenthümlichen religiösen und historischen Voraussetzungen, auf denen das Leben der christlichen Nationalitäten der Türkei beruht, noch mehr aber bei der unvergleichlichen Kunst, welche die türkische Regierung besitzt ihren Unterthanen das Dasein zu verleiden und sie Angesichts der Schätze einer unendlich üppigen Natur in den Tantalusqualen des Elends und der Armuth zu erhalten, konnte es dem General Ignatjew an Anhaltspunkten für seine Thätigkeit nicht fehlen. Seine Aufgabe durfte in der That für eine dankbare gelten. Dass sie gleichwohl keine leichte war, wird sich sogleich ergeben, wenn wir die Zustände, die er vorfand, und auf die er einzuwirken berufen war, näher in's Auge fassen.

ment in Enseland gorade so manasgebend wie in Bulgarien and Macedonien. Liesa so las Norhälmiss Russlands zu

Vor 25 Jahren hatten die Beziehungen des Petersburger Cabinets zu den christlichen Nationalitäten der Balkanhalbinsel vergleichsweise wenig Schwierigkeiten geboten. Unterstützt durch die imponirende Weltstellung, welche Russland damals einnahm, genügte seine althergebrachte Rolle als Schirmherr der orientalischen Kirche bei der ungeheuren Bedeutung, welche religiöse Fragen in den Augen aller orientalischen Christen besitzen, vollständig, ihm einen schier unermesslichen Einfluss auf dieselben zu sichern.

An der grossartigen Einfachheit dieser Lage ohne Noth zu rütteln, dieselbe durch Hereinziehung neuer Elemente zu compliciren, wäre eine Thorheit gewesen, deren sich die russische Politik nicht schuldig gemacht hat. Sie kannte nur Glaubensbrüder; die nationalen Unterschiede, welche zwischen den Bekennern der griechisch-orthodoxen Kirche bestehen, wurden grundsätzlich ignorirt. Und die Regierung befand sich darin keineswegs im Gegensatz zu dem Volksbewusstsein. Allerdings hatte es in Russland schon in den vierziger Jahren eine Schule der Slawophilen gegeben, welche am liebsten den nationalen Gesichtspunkt an die Stelle des politischen gesetzt hätte. Allein nicht nur galten sie dem starr-conservativen Sinne des Kaisers Nikolaus, für den es keine Nationalitäten, sondern nur Unterthanen auf der Welt gab, als Neuerer und halbwege als Aufrührer: auch der öffentlichen Meinung, wenn von einer solchen im damaligen Russland die Rede sein konnte, standen sie vereinsamt und einflusslos gegenüber. Die höheren Stände schwelgten in der "Wollust des Gehorsams", sie kannten keine andere Politik als den Willen des Kaisers; für die Massen aber war das religiöse Mo-

ment in Russland gerade so maassgebend wie in Bulgarien und Macedonien. Liess so das Verhältniss Russlands zu seinen Glaubensgenossen im Orient nach aussen hin kaum etwas zu wünschen übrig, so war bei näherm Zusehen doch nicht zu verkennen, dass das Maass der aufrichtigen Ergebenheit, welche es von denselben erwarten durfte, in Wahrheit ein sehr verschiedenes war. Während nach der unentwickelten Anschauung der Slawen alle Unterschiede der Nationalität, Sprache und Sitte vor der höheren Einheit der religiösen Glaubensgemeinschaft verschwanden, und sie bereit waren sich unter der Fahne des orthodoxen Kreuzes hinführen zu lassen, wohin es dem Führer beliebte, trugen sich die Griechen, neben dem religiösen Fanatismus, der auch sie erfüllte, unter der Maske tiefster Demuth und Unterwürfigkeit im Stillen längst mit weitgehenden politischen Plänen, die mit den Zielpunkten der russischen Politik nichts weniger als übereinstimmten. Hatte schon der Unabhängigkeitskampf von 1821 – 1828 vollgültiges Zeugniss für das starke Selbstgefühl der Nation abgelegt, so war dasselbe durch die vollbrachte Thatsache der grossentheils durch eigene Kraft errungenen staatlichen Selbständigkeit unermesslich gesteigert worden. Am Ilissos wie im Fanar traute man sich Alles zu: um so weniger meinte man Alles erreicht zu haben: den Schwärmern der "grossen Idee" war Athen nur eine Etappe, Constantinopel und die Wiederherstellung des byzantinischen Reiches blieb das Ziel, welches allein den Idealen des modernen Helenenthums genügen konnte. Bei aller Selbstüberschätzung, welche diesen ausschweifenden Plänen zu Grunde lag, begriffen die Griechen gleichwohl, dass ihren Bestrebungen in erster Linie zwei gewaltige Hindernisse entgegenstanden, einmal die verwandten Absichten, welche sie Russland zuschrieben, das andere Mal

ihre geringe Zahl. Dass es 3 Millionen zerstreut lebender Griechen gelingen könne sich unter besonders günstigen Umständen der Herrschaft am Bosporus zu bemächtigen, hielten sie nicht für unmöglich, wohl aber bezweifelten sie, dass diese 3 Millionen im Stande sein würden das Errungene dauernd festzuhalten. Die erste Schwierigkeit hofften die Politiker des Fanar in ihrer unermesslichen Eitelkeit durch die traditionelle Schlauheit ihrer byzantinischen Staatskunst überwinden zu können: Russland erhielt in ihrer Phantasie die Aufgabe die grobe Arbeit für das Griechenthum zu besorgen, d. h. die Türken aus Constantinopel zu vertreiben. Des andern Hindernisses gedachten sie durch eine umfassende nationale Propaganda unter ihren slawischen Glaubensgenossen Herr zu werden. Und wie immer es mit der geträumten Uebertölpelung Russlands aussehen mochte, das Gräcisirungswerk haben sie mit so viel Eifer und Geschick angefasst, dass es nur dem Eintritt gänzlich unberechenbarer weltgeschichtlicher Ereignisse zugeschrieben werden konnte, wenn nicht ein grosser Theil der Bulgaren entnationalisirt worden war. Auch so, wo er auf halbem Wege hat stehen bleiben müssen, war der Erfolg noch bedeutend genug gewesen: die Slawen, welche ihre Nationalität mit der griechischen vertauscht haben, zählen nach Hunderttausenden. Das Hauptverdienst dabei gehörte den griechischen Geistlichen, welche ihren ganzen Einfluss als Seelenhirten und Männer der classischen Bildung in die Wagschale zu legen und sich der nationalen Arbeit mit einer unermüdlichen Ausdauer anzunehmen wussten, die sie in ihrem geistlichen Berufe um so vollständiger vermissen liessen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass der selbstbewusste Ehrgeiz der Griechen dem Petersburger Cabinet kein Geheimniss bleiben konnte. Wenn man vielleicht

auch erst später von dem ganzen Umfange ihrer Pläne Kenntniss erlangt hat, so war man an der Newa doch schon zu einer Zeit von einem gewissen Misstrauen gegen sie erfüllt, wo diesen Plänen noch kein erster Erfolg als Stütz- und Anhaltspunkt diente. Aus diesem Umstande erklärte sich die wenig sympathische Haltung, welche die russische Politik zur Herstellung der griechischen Unabhängigkeit eingenommen hat. Allein wie sie sorgfältig bemüht war diese letzte Thatsache möglichst geheim zu halten, so fand sie sich auch nicht veranlasst die Welt oder auch nur die Betheiligten jenes Misstrauen merken zu lassen. Einmal mochte sie sich dabei von ähnlichen Erwägungen leiten lassen, wie sie das Verhalten der Griechen bestimmten; und jedenfalls mit mehr Recht als diese Staatsmänner eines ohnmächtigen Gemeinwesens oder Privatleute, die auf eigene Faust Politik machten, durfte die russische Regierung hoffen ihren Widerpart im eigenen Interesse ausbeuten zu können. Das andere Mal erschienen die Vortheile, welche Russland aus dem, wenn auch nur äusserlich einheitlichen, Zusammenstehen der gesammten orientalischen Christenheit unter seiner Fahne erwachsen mussten, zu überwiegend, als dass es die selbstsüchtigen Absichten der Griechen nicht hätte ignoriren sollen; um so mehr, als abgesehen von jener Propaganda unter den Slawen, von der man in Petersburg vielleicht nicht einmal im Einzelnen unterrichtet war, thatsächlich noch nichts stattgefunden hatte, was die russische Politik als einen Act der Feindseligkeit hätte betrachten können. Da mottat int of

So lagen die Dinge beim Ausbruche des Krimkrieges. Der slawischen Sympathien sicher, ging Russland mit der Ueberzeugung in den Kampf, dass der Nimbus, der es umgab als Vorkämpfer des Glaubens, und der Sieg, auf

den es mit Bestimmtheit rechnete, ausreichen würden. auch die Griechen in den Bahnen seiner Politik zu erhalten und sie seinen Zielen dienstbar zu machen. Und ohne Zweifel würde sich diese Rechnung als richtig erwiesen haben, - wenn der erwartete Erfolg nicht ausgeblieben wäre. Die Niederlage musste, wie die Dinge lagen, nothwendig zu dem entgegengesetzten Ergebnisse führen. Weit entfernt ihre eigene Sache durch Solidarität mit einer für den Augenblick wenigstens gefallenen Grösse zu compromittiren, suchten die Griechen durch anscheinend lovales Verhalten gegen die Pforte die vielfach bevorzugte Stellung zu retten, welche die Sultane ihnen seit Jahrhunderten willig eingeräumt hatten und die in der Verfassung des Patriarchats zu Stambul noch heute ihren wesentlich unveränderten Ausdruck findet. Wie Petrus verleugneten sie Russland ohne Zögern, so oft das Ansinnen an sie herantrat.

Aber auch mit den Slawen sollte das Petersburger Cabinet höchst verstimmende Erfahrungen machen. Mit dem Glanze einer unvergleichlichen Weltstellung war auch das unermessliche Ansehen des Protectors der orientalischen Kirche auf den Schlachtfeldern der Donau und der Krim zu nichte geworden; die Raja's, die ehedem nur tiefunterthänige Bücklinge gekannt, zuckten nun skeptisch die Achseln. Und wenn die russischen Politiker sich auf die Zeichen der Zeit verstanden, so mussten sie sich gestehen, dass an eine Wiederherstellung des alten patriarchalischen Verhältnisses nicht mehr zu denken sei. Die mehrjährige, unausgesetzte Berührung mit der westeuropäischen Cultur, welche durch die Anwesenheit der Verbündeten auf türkischem Boden vermittelt wurde, hatte in den Anschauungen wie der Orientalen überhaupt, so namentlich auch der orientalischen Slawen einen höchst

bedeutsamen Umschwung hervorgebracht. Noch behauptete zwar das religiöse Moment sein traditionelles Uebergewicht, allein den modernen Ideen und Gesichtspunkten, vorab den nationalen, liess sich der Zugang nicht mehr verwehren. Dass sie zunächst noch an die kirchlichen Interessen anknüpfen mussten, nimmt der Thatsache selbst nichts von ihrer Bedeutsamkeit. Der griechisch-bulgarische Kirchenstreit, dessen erste Anfänge aus diesen Tagen datiren, hatte in der That viel weniger einem religiösen als einem politischen Bedürfnisse seinen Ursprung zu verdanken.

Der bewusste nationale Gégensatz gegen das Griechenthum, der sich rasch genug aus diesem Streite entwickeln sollte, war allerdings nicht gleichbedeutend mit dem Antagonismus gegen Russland: bei der wachsenden Bedeutung der Racentheorie konnte zunächst sogar die entgegengesetzte Wirkung eintreten. Allein für eine weithinblickende Staatskunst musste das ein schlechter Trost sein. Die Sympathien, welche Russland aus der neuentdeckten Blutsverwandtschaft erwachsen mochten, waren jedenfalls kein Ersatz für jene grossartige Solidarität der orientalischen Christenheit, in welche die nationale Idee Bresche gelegt hatte, um so weniger als sich schlechterdings nicht absehen liess, ob die Idee in ihrer weiteren Ausbildung nicht zu Consequenzen führen werde, welche die Pläne Russlands nicht minder durchkreuzten, als sie es mit denen der Griechen bereits gethan hatten.

So erschien das Verhältniss des Petersburger Cabinets zu den christlichen Unterthanen der Pforte nach allen Seiten verwirrt und getrübt. Bei aller diplomatischen Kunst, deren man sich bei uns zu rühmen pflegt, vermochte man die Erbitterung über die wenig freundschaftliche Haltung der Griechen, die Verstimmung über die

kühle Zurückhaltung der Slawen, die Unzufriedenheit mit den Selbstständigkeitsgelüsten, die sich unter denselben zu regen begannen, nicht zu verbergen. Geraume Zeit musste vergehen, ehe man sich zu einer energischen Wiederaufnahme der alten Pläne entschliessen konnte. Endlich aber musste sich das Bedürfniss wieder einstellen. ernde Zurückhaltung von den orientalischen Dingen wäre für unser Cabinet gleichbedeutend mit politischem Selbstmorde gewesen. Da aber jede ernstliche Förderung der Interessen Russlands im Orient von seinen freundschaftlichen Beziehungen zu den christlichen Nationalitäten der Balkanhalbinsel bedingt war, so must e man sich in Petersburg entschliessen den ersten Schritt zur Wiederanknüpfung der alten Verbindungen zu thun. Das konnte um so unbedenklicher geschehen, als mittlerweile Umstände eingetreten waren, welche auch dem andern Theile den Wunsch einer Wiederannäherung sehr nahe legten. Der griechisch-bulgarische Kirchenstreit war allmälig zu einer Bedeutung herangewachsen, die ihn nicht nur den Betheiligten als eine politische Angelegenheit ersten Ranges erscheinen liess. Für die Bulgaren handelte es sich um einen ersten Erfolg auf dem Wege selbstständiger nationaler Entwickelung, für die Griechen um die Behauptung uralter Herrschaft über eine Bevölkerung von 5 Millionen, für das Patriarchat zu Constantinopel speciell, abgesehen von allen anderen Gesichtspunkten, um einen sehr erheblichen Theil seiner durch die Selbstständigkeitserklärungen des hellenischen, serbischen und rumänischen Synods beträchtlich geminderten Einkünfte. Beide Theile suchten nach einem mächtigen Rückhalt für ihre Bestrebungen, und beide erwarteten denselben von Russland.

Dieser Umstand war insofern der russischen Politik willkommen, als er ihr gestattete bei ihrem Wiedererschei-

nen auf dem politischen Schauplatze une belle entrée zu machen. Im Uebrigen eröffnete er ihr die unmittelbare Aussicht auf eine unabsehbare Reihe von Schwierigkeiten. Die verschiedenartigsten Gesichtspunkte drängten sich ihr gleichzeitig auf, die widersprechendsten Forderungen traten mit demselben Ungestüm an sie heran, die entgegengesetztesten Interessen verlangten gleichmässig Befriedigung. Das allgemeine politische Interesse Russlands, wie das specielle der Kirche erheischten die Nachgiebigkeit des einen der streitenden Theile. Aber welchem von Beiden sollte man sie zumuthen? Denn eben dasselbe Interesse verbot einen Bruch mit den Griechen, weil sie als Träger der Cultur und der politischen Tradition im Orient bei einer ernstlichen Wiederaufnahme der russischen Politik. allen übeln Erfahrungen zum Trotz, unmöglich entbehrt werden konnten, - mit den Bulgaren, weil der täglich wachsende nationale Fanatismus daheim immer stürmischer für sie Partei ergriff. Von Beiden Zugeständnisse verlangen, hiess sich der Gefahr aussetzen es mit Beiden zu verderben und sich damit allen Boden unter den Füssen zu entziehen.

Sehen wir nun, wie General Ignatjew sich derselben entledigt hat.

5.

Ob der jugendliche Botschafter alle Eigenschaften besass, welche die Lage erforderte, konnte erst die Zukunft lehren; dass ihm eine derselben und zwar eine sehr wesentliche in hohem Grade innewohnte, zeigte sich auf der Stelle. Was dem praktischen Politiker immer als

eine der schwierigsten Aufgaben gelten wird: guälende Zweifel, drückende Verlegenheiten hinter zuversichtlicher Miene zu verbergen, die innere Unsicherheit mit keiner Bewegung zu verrathen, das schien dem General Ignatjew das selbstverständlichste Ding von der Welt. Vom ersten Tage seines Auftretens an setzte er die Diplomatie durch jenes ungemessene Selbstvertrauen in Verwunderung, welches den halben Talenten ebenso verderblich zu werden pflegt, wie es den ganzen zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte unerlässlich ist. Wer ihn sah, wie er mit unwandelbar heiterem Blicke, ein triumphirendes Lächeln um die Lippen, Türken und Christen die gleiche, ein wenig insolent vertrauliche Freundlichkeit widmete, wie er den Einen gegen den Andern durch willkürlich erfundene Unwahrheiten aufbrachte und dann die Vorwürfe Beider mit der gleichen scherzenden Gelassenheit hinnahm, als ob dergleichen weder seiner politischen noch seiner socialen Stellung in ihrer unnahbaren Höhe nachtheilig werden könnte; wer ihn so sah, der mochte eher geneigt sein an den Erben Menschikow's zu denken, als an den Vertreter einer Macht, die eine Niederlage gut zu machen hatte.

Und ganz ohne Eindruck blieb das doch nicht. In wie weit das kecke Auftreten des neuen Botschafters der Diplomatie oder den welterfahrenen Leitern der türkischen Politik imponirt hat, wollen wir freilich dahingestellt sein lassen: die Masse der Raja's blieb nicht unempfänglich dafür. Allerhand dunkle Gerüchte, die bald nach dem Amtsantritt Ignatiew's blitzschnell durch Stambul fuhren und sämmtlich eine demnächst bevorstehende Action zum Gegenstand hatten, spiegelten die Stimmung des populus wieder.

Wie die Dinge lagen, durfte diese an sich unerhebliche Thatsache schon eine Art Erfolg genannt werden. Sie schien auf ein tieferes Bedürfniss nach Wiederherstellung des russischen Einflusses zu deuten, als durch die augenblickliche Lage des griechisch-bulgarischen Streithandels allein erklärt wurde. Der General glaubte einen Fingerzeig für seine Politik empfangen zu haben. Bei all' dem dreisten Glauben an sich selbst, der ihn auszeichnete, mussten ihn mitunter doch Zweifel beschleichen, ob es ihm gelingen werde den widerstrebenden Forderungen, welche sich ihm aufdrängten, gerecht zu werden ohne die Stellung Russlands zu benachtheiligen, welches in erster Linie darauf ausgehen musste über den Parteien zu bleiben, sich die Rolle des gerecht abwägenden Schiedsrichters zu bewahren. Dies schien nur unter einer Voraussetzung erreichbar. Russland musste den Streitenden gegenüber eine so imponirende Stellung einnehmen, sein Wohlwollen ihnen so wichtig werden, dass ein gutes Einvernehmen mit dem Petersburger Cabinet ihnen unter allen Umständen als das wichtigste und erstrebenswertheste Ziel erschien. selbst dann, wenn den eigenen Interessen in dem einen oder andern Fall nicht die gehoffte Berücksichtigung zu Theil wurde. Dem Botschafter konnte freilich nicht entgehen, dass die allgemeine Weltlage einem solchen Unternehmen wenig günstig sei, allein für die Art von Selbstgefühl, wie sie ihm eigenthümlich war, konnte das nur ein Sporn gehörte zu jenen demokratischen Er Naturen, denen das Grosse nie als ein einheitlich geschlossenes Ganze, sondern immer nur als das Product unendlich vieler kleiner Factoren erscheint. Liess sich keine grosse Action zu Wege bringen, so konnte es doch nicht schwer fallen eine Menge kleiner in Scene zu

setzen, von denen man sich dieselbe Wirkung versprechen durfte.

Der Natur der Sache nach konnte damit zunächst wenigstens nichts anderes gemeint sein, als eine Wiederaufnahme des geheimen Krieges gegen die Pforte, der seit der Krim-Katastrophe wenn nicht ganz geruht hatte, so doch bei der Verstimmung und Abspannung der russischen Politik wie ihres Objectes, der griechisch-orthodoxen Glaubensgenossen, vergleichsweise lahm betrieben worden war. Damit wurde zugleich — und das erschien unter den obwaltenden Umständen ausserordentlich bedeutsam — ein Interesse geschaffen, das unter den streitenden Parteien Griechen wie Slawen gemeinschaftlich war und die Verständigung zwischen ihnen zu erleichtern versprach.

Es bedurfte keines besondern Talents, um den Plan zur Ausführung zu bringen. Die alte Organisation bestand ja noch — sie brauchte nur in Thätigkeit gesetzt zu werden, mit dem Unterschiede allein, dass neben dem religiösen Hebel, dessen sich die russische Agitation vor dem orientalischen Kriege fast ausschliesslich bedient hatte, nunmehr, der veränderten Sachlage entsprechend, auch der nationale angesetzt wurde. Wenn die Agenten, die man sich übrigens weder so zahlreich noch so geschickt denken darf, als sie der abendländischen Phantasie insgemein vorschweben, früher mit dem Bildnisse des orthodoxen Zaren grossen Eindruck auf die Gemüther der bulgarischen Bauern gemacht hatten, so war jetzt dem Portrait des nationalen, stammverwandten Kaisers dieselbe Aufgabe zugewiesen u. s. w. Neben dieser vergleichsweise ziemlich harmlosen Thätigkeit ging eine sehr bösartige Aufhetzung der Raja's gegen die türkischen Behörden einher, die freilich weit mehr gewirkt

haben würde, wenn die gründliche Unredlichkeit der Agenten in dieser Hinsicht nicht ein oft aber immer vergeblich beklagtes Hinderniss abgegeben hätte. Eine sehr wesentliche Ergänzung dieser Bestrebungen bildeten endlich die von den russischen Consulaten in der Provinz absichtlich herbeigeführten Conflicte mit den türkischen Behörden, die man dermaassen auf die Spitze zu treiben pflegte, dass diplomatische Verhandlungen mit der Pforte nothwendig wurden, welche fast immer mit einer gründlichen Demüthigung der türkischen Behörden und ebenso regelmässig mit einer demonstrativen Belohnung des betreffenden russischen Beamten endeten.

Ausser diessen oft genug nachgewiesenen Thatsachen wurde dem General Ignatiew aber auch noch eine Reihe anderer, unendlich gravirenderer vorgeworfen. Während der bulgarischen Unruhen in den Jahren 1867 und 1868 stand die russische Botschaft in Constantinopel allgemein im stärksten Verdacht der intellectuellen wie der materiellen Urheberschaft. Der in Pera erscheinende Courier d'Orient, dessen intime Beziehungen zur französischen Botschaft kein Geheimniss waren, beschuldigte Russland zu wiederholten Malen in der schärfsten Weise und mit genauer Angabe von Einzelheiten der Theilnahme an jenen Vorgängen, ohne dass je ein Versuch gemacht worden wäre, diese Anklagen zu widerlegen. Gleichwohl dürfen wir dieselben nicht für mehr ausgeben, als sie thatsächlich waren, - unerwiesene Gerüchte, denen wir hier nicht nachgehen wollen, obschon sie, wenn begründet, einen wesentlichen Zug im Bilde der russischen Politik ausmachen würden. Es lässt sich nicht behaupten, dass die hier geschilderten Bestrebungen des Generals Ignatjew ohne allen Erfolg geblieben wären. Die Raja's sahen,

dass Russland wieder wollte, und nach und nach fingen sie auch an wieder Vertrauen zu seinem Können zu fassen. Daran fehlte freilich viel, dass sie mit jener scheuen Verehrung nach Norden geblickt hätten, wie sie zu Kaiser Nikolaus' Zeiten gethan. Das feine Machtgefühl der Orientalen liess sich nicht irre führen. Nach wie vor sahen sie am Bosporus die Franzosen herrschen, und schliesslich gilt ihnen immer der für den stärksten, der in Constantinopel dafür gehalten wird. So konnte es dem Botschafter nicht gelingen in dem sich fortwährend steigernden griechisch-bulgarischen Conflicte Russland die Rolle des unparteiischen, beiden Theilen imponirenden Vermittlers spielen zu lassen. Ebenso wenig konnte er daran denken, in einer Lebensfrage der orientalischen Politik neutral zu bleiben. Wohl oder übel musste er sich entschliessen, in die Arena hinabzusteigen und unmittelbar für einen der Kämpfenden Partei zu ergreifen. Die Wahl ist dem Petersburger Cabinet aus den oben angeführten Gründen gewiss nicht leicht geworden. Endlich entschied es sich für die Bulgaren. Abgesehen von dem unverkennbaren Einflusse, den in den orientalischen Dingen die öffentliche Meinung zumal während der sechziger Jahre geübt hatte, und der natürlich entschieden zu Gunsten der Bulgaren wirkte, hatte bei dieser Gelegenheit die Gefühlspolitik in letzter Instanz ein viel entscheidenderes Wort gesprochen, als man glauben sollte. Den Griechen war ihre perfide Haltung während des orientalischen Krieges noch keineswegs vergessen, sie hatte einen tiefen Stachel zurückgelassen, und hier zeigte sich die Wirkung.

Indessen, wenn man sich die Genugthuung nicht versagen konnte, den Fanar für seine alten Sünden büssen zu lassen, so fühlte man doch nach wie vor das Bedürf-

niss die Beziehungen zu ihm im Uebrigen so freundlich als möglich zu gestalten und liess keine Gelegenheit vorübergehen ihn davon zu überzeugen. General Ignatjew hat es einen der ersten Schritte seiner neuen Thätigkeit sein lassen den seit dem Kriege fast gänzlich abgebrochenen Verkehr mit dem Fanar und dem Patriarchat wieder anzuknüpfen. Der alte Brauch, der den Vertreter Russlands zum Protector aller öffentlichen Unternehmungen der griechischen Gesellschaft machte, kam nun wieder zu Ehren. Junge Leute aus den einflussreichen griechischen Familien wurden bei der Botschaft oder im Consulatsund Dragomanats-Dienst angestellt und dadurch weite Kreise mehr oder weniger an das russische Interesse gefesselt u. s. w.

Bei alledem ist es zweifelhaft, ob die Griechen in diesen Bemühungen einen Ersatz für die Gegnerschaft Russlands in der Kirchenfrage gefunden hätten, wenn nicht ein ausser aller Berechnung liegendes Ereigniss den Plänen Ignatjew's zu Hilfe gekommen wäre.

Im Herbste 1866 brach in Kreta ein Aufstand aus, der durch die Fehler der türkischen Verwaltung vielleicht beschleunigt aber schwerlich hervorgerufen war. Ob die russische Politik dabei ganz reine Hände hatte, wie in Petersburg und Constantinopel feierlich versichert wurde, vermögen wir nicht zu sagen. Um so zweifelloser ist aber, dass ihr nichts hätte erwünschter kommen können. Denn nun hatte sie Gelegenheit, die Griechen vor den Augen der Welt gewissermaassen officiell mit den Beweisen ihres Wohlwollens zu überhäufen. Man erinnert sich des Toastes, den Kaiser Alexander um diese Zeit ausbrachte, sowie der Sammlungen für die Aufständischen, welche unter den Augen des Hofes, ja mit directer Betheiligung der kaiserlichen Familie betrieben

wurden. Unsere Kriegsschiffe liessen sich nicht selten in den griechischen Gewässern unter Umständen betreffen, die einer thatsächlichen Unterstützung des Aufstandes ziemlich ähnlich sahen, und es war in der diplomatischen Welt Petersburgs kein Geheimniss, dass Russland die Abtretung Kreta's an Griechenland ebenso gern gesehen hätte, wie es der Erweiterung der festländischen Grenzen des Königreiches immer entgegen gewesen war.

Konnte dieses demonstrative Verhalten schon an sich nicht ohne Wirkung bleiben, in's richtige Licht schien es doch erst durch die Deutung zu treten, welche ihm General Ignatiew zu geben wusste. Wer ihn hörte, konnte kaum zweifeln, dass Russland die Sache Griechenlands als seine eigene ansehe und in diesem Sinne zu behandeln entschlossen sei. Hatte er sich früher schon bemüht die russische Botschaft zum Mittelpunkt und Sammelplatz des griechischen Elements zu machen, so erschien dieses Streben jetzt fast als der Kern und Angelpunkt seiner ganzen Thätigkeit. Was die zünftige Diplomatie sonst ängstlich zu vermeiden sucht, die unmittelbare Berührung mit Revolutionären und Verschwörern, ihm kam sie erwünscht. Jede neue Beziehung zu den verschiedenen Comité's, welche in Athen und anderswo für die Sache des Aufstandes thätig waren, nannte er einen Erfolg.

An sich mochte diese stürmische und laute Art des Generals nicht besonders geeignet sein die schlauen Griechen von der Uneigennützigkeit und Aufrichtigkeit der russischen Politik zu überzeugen. Allein auf die Dauer vermochte ihre Eitelkeit den fortgesetzten Werbungen einer Grossmacht ersten Ranges nicht zu widerstehen. Wenigstens die Masse erfüllte sich

allmälig mit einer seit langen Jahren nicht mehr gekannten Sympathie für Russland, und wie das in solchen Fällen fast immer zu geschehen pflegt, für seinen Vertreter. General Ignatjew ward in kurzer Zeit die populärste Persönlichkeit für sämmtliche Orientalen griechischer Zunge.

In Russland glaubte man unter dem Einflusse der für ihre Parteigenossen begeisterten nationalen Presse an einen grossen Erfolg. Die Frage, welche der russischen Politik im Orient während der letzten Jahre mehr Sorgen bereitet hatte, als irgend eine andere, von deren Beantwortung ihr Einfluss wesentlich abhängig war: ob es gelingen würde, mit beiden hadernden Parteien unter den Raja's gleichzeitig gute Beziehungen zu unterhalten, diese Frage war entschieden. Die Bulgaren waren durch die Unterstützung gewonnen, welche man ihren kirchlichen Unabhängigkeitsbestrebungen angedeihen liess, die Griechen durch die Sympathien Russlands für die Sache Kreta's besiegt. Die geniale Politik Ignatjew's hatte eine neue Aera russischen Glanzes und russischer Grösse am Bosporus eröffnet. Ob freilich auch der, auf dessen Meinung am meisten ankam, ob der Reichskanzler diese Begeisterung theilte, dürfte um so weniger zweifellos feststehen, als der "Erfolg" Ignatjew's ihn mit einer keineswegs ungefährlichen Nebenbuhlerschaft bedrohte. Von einem der intimsten unter den damaligen Rathgebern des russischen Reichskanzlers, dem Director des asiatischen Departements Geheimrath Stremaúchow wusste man überdiess, dass er des Botschafters persönlicher Feind und ein Gegner seiner Politik sei.

Für den Augenblick besass man die Freundschaft der Griechen, um die man sich so heiss bemüht hatte; aber was war diese Freundschaft im Grunde werth, da

sie nicht auf positiven Leistungen, sondern nur auf der Erwartung solcher Leistungen für die Zukunft beruhte? Der Preis der Griechen war kein Geheimniss. Sie verlangten Kreta. Damit hätte man sie für ein Jahrzehnt zur Ruhe gebracht und sie überdem mit ihren Hoffnungen dauernd an Russland gefesselt. Und, wie wir gesehen haben, wäre man in Petersburg mit Vergnügen bereit gewesen ihnen Kreta zu verschaffen. Es fragte sich nur, mit welchen Mitteln. Dass man den Weg der Gewalt nicht betreten wollte, darüber herrschte in den maassgebenden Kreisen kein Zweifel. Soweit ging das Interesse an den guten Beziehungen zu den Griechen mit nichten, dass man es ihretwegen auf einen europäischen Krieg hätte ankommen lassen. Um so lieber würde man es mit diplomatischen Verhandlungen versucht haben: einen Augenblick hatte es in der That so ausgesehen, als ob dieser Weg zum Ziele führen könne. Frankreich und England waren bald nach dem Ausbruch des Aufstandes nahe daran gewesen der Pforte zur Abtretung Kreta's an Griechenland zu rathen. Allein diese Phase war schnell vorübergegangen, und seitdem hatten sich sämmtliche Grossmächte durchaus auf den entgegengesetzten Standpunkt gestellt: sie mahnten entschieden von einem Zugeständnisse ab, das einen höchst bedenklichen Präcedenzfall für die Zukunft gebildet hätte. Von gegentheiligen Bemühungen des Petersburger Cabinets einen Erfolg zu erwarten wäre lächerlich gewesen, eine dritte Möglichkeit gab es aber nicht, wenigstens keine, die ein Staatsmann vernünftiger Weise in seine Combinationen aufnehmen konnte. Unter solchen Umständen eine Politik der Sympathie treiben, hiess in der That ziel- und zwecklos in's Blaue hineinspeculiren, hiess die bleibenden Interessen der Zukunft dem flüchtigen Erfolge der Gegenwart opfern.

Denn bei dem Naturell der Griechen musste die nach Lage der Dinge unausbleibliche Enttäuschung in einer Lebensfrage ihre sehr bedingte Freundschaft in desto unbedingtere Feindschaft verwandeln und so gerade das Gegentheil von dem zu Wege bringen, was die gegenwärtige Politik Russlands anstrebte.

Indessen, wenn Bedenken dieser Art an den Fürsten Gortschakow herangetreten sind — und es erscheint kaum glaublich, dass es nicht geschehen sein sollte — gethan hat er nichts ihnen Nachdruck zu verschaffen. Die Besorgniss, dem populären Nebenbuhler durch ein jedenfalls unpopuläres Einlenken nur noch mehr Folie zu geben, mag ihn davon abgehalten haben.

General Ignatiew konnte also ungehindert fortfahren den Griechen Sympathien zu zeigen, die er nicht empfand, ihnen Aussichten zu eröffnen, an die er nicht glaubte, - denn natürlich war er von den obenerwähnten Dispositionen unseres Hofes wie von der diplomatischen Lage auf das Genaueste unterrichtet - und ihnen Versprechungen zu machen, die er nach der Meinung Aller, die Anspruch hatten, den Mann und seine politische Richtung genau zu kennen, auch dann nicht eingelöst haben würde, wenn die Macht dazu in seine Hände gelegt worden wäre. Da es aber gleichwohl undenkbar erscheint, dass er ganz ohne Plan, bloss dem Bedürfniss des Augenblicks zu Liebe gehandelt haben sollte, so bleibt nur übrig anzunehmen, dass er in dem dreisten Vertrauen auf sein Glück auf eines jener unberechenbaren Ereignisse gehofft hat, die ja in der That mitunter berufen erscheinen gut zu machen, was die kurze Einsicht der Menschen schlecht gemacht hat, deren wahre Aufgabe aber ist, den Starken in seiner ganzen

Stärke, den Schwachen in seiner ganzen Schwäche zu offenbaren.

Und das Ueberraschende kam, aber freilich nicht in der Form, wie es der General erwartet hatte.

6.

Der Pforte hatten die hier geschilderten Beziehungen um so weniger ein Geheimniss bleiben können, als dieselben von Griechen wie Russen allenthalben mit demonstrativer Offenherzigkeit zur Schau getragen wurden. Und wenn Aali Pascha auch keineswegs geneigt war, die Betheuerungen des General Ignatjew für baare Münze zu nehmen, so sah er sich durch die griechenfreundliche Haltung Russlands doch in der geduldig-vorsichtigen Politik bestärkt, zu der ihn schon der Wunsch bestimmen musste die Einmischung der Grossmächte in die kretischen Händel so lange als möglich abzuwehren. So beschränkte er sich zwei volle Jahre darauf die immer offenkundigere Unterstützung, welche die griechische Regierung den Aufständischen zu Theil werden liess, mit diplomatischen Vorstellungen zu beantworten, die anfangs sehr mild gehalten, nach und nach immer schärfer und eindringlicher wurden, ohne jedoch in einen Ton zu verfallen, durch welchen das Cabinet von Athen seine Würde hätte verletzt fühlen können. Die Regierung des Königs Georg liess es, so lange sie des russischen Rückhaltes noch nicht sicher zu sein glaubte, an den in solchen Fällen üblichen äusseren Rücksichten nicht fehlen. Der türkische Gesandte erhielt auf seine Mahnungen unfehlbar

die Antwort, er sei falsch berichtet, Griechenland werde verleumdet; oder wenn die Thatsachen allzu offenkundig vorlagen: die Regierung habe dem Andrängen der öffentlichen Meinung nicht widerstehen können, werde sich aber in Zukunft einer entschlosseneren Haltung befleissigen u. s. w. Nachdem es aber den Anstrengungen des russischen Botschafters gelungen war den Rest von Misstrauen zu beseitigen, welchen die Griechen seiner Politik entgegen getragen hatten, glaubte man in Athen die Maske abwerfen zu dürfen und unterstützte den Aufstand fast so offen, als ob man sich im Kriege mit der Türkei befunden hätte.

Da endlich riss der Pforte zu nicht geringem Erstaunen der gesammten Diplomatie die Geduld. Im Spätherbst 1868 brach sie die diplomatischen Beziehungen mit Griechenland ab und überreichte in Athen ein Ultimatum, das in nuce auf die Forderung der Verleugnung der bisher verfolgten "nationalen" Politik hinauslief. Auch die Griechen waren überrascht: sie hatten den Türken so viel Entschlossenheit nicht zugetraut. In ihrer festen Zuversicht auf Russlands Bundesgenossenschaft meinten sie jedoch unbesorgt sein zu dürfen: das Ultimatum wurde abgelehnt. Die Pforte hatte, wie die Dinge lagen, zunächst keine andere Antwort erwartet. Sie schickte sich nunmehr an die Erfüllung ihrer Forderungen zu erzwingen. Die Ausrüstung einer ansehnlichen Panzerflotte ward angeordnet, ein neues verschärftes Ultimatum in Athen übergeben und der Beschluss gefasst, sämmtliche Hellenen aus der Türkei auszuweisen und der griechischen Flagge den Zutritt zu den türkischen Häfen zu verbieten. Vornehmlich diese letzteren Maassregeln, welche sie ausserordentlich hart treffen mussten, liessen die Griechen nicht länger zweifeln, dass es Ernst werde. Wie es schien zum

ersten Male, prüften sie den Stand ihrer verfügbaren Streitkräfte: es fand sich, dass sie der wohlausgerüsteten türkischen Flotte nur ein einziges halbwege brauchbares Kriegsschiff entgegenzustellen hatten, während ihre Landmacht aus 4-5000 schlecht disciplinirten und noch schlechter bewaffneten Leuten bestand, die von fast eben so viel ungeschulten und autoritätlosen Offizieren befehligt wurden. Wenn man in Athen noch im Stande war ruhig zu urtheilen, so musste man sich sagen, dass die Türken innerhalb dreissig Stunden ihre Wachtposten auf der Akropolis aufstellen könnten; so wenig war an ernsthaften Widerstand zu denken. Die Lage schien verzweifelt. Wenn auch keineswegs zu befürchten stand, dass die Mächte Griechenlands Umwandlung in ein türkisches Vilajet zugeben würden, so reichte die Thatsache eines türkischen Erfolges an sich schon aus, die politische Zukunft der Nation auf das Empfindlichste zu bedrohen. Wenn je, so musste sich der Werth der russischen Freundschaft jetzt erproben. Die Hilfe des Petersburger Cabinets wurde denn auch in Athen wie in Constantinopel auf das Nachdrücklichste in Anspruch genommen, der russische Geschäftsträger am griechischen Hof wie General Ignatiew sahen sich auf das Leidenschaftlichste bestürmt; man erinnerte sie an die Versprechungen der letzten Jahre, man verlangte die bündigsten Zusicherungen.

Die Verlegenheit in Petersburg war nicht gering. Was jeder unbefangen urtheilende Politiker längst vorausgesehen hatte, war eingetreten. Entweder musste Russland die Sache Griechenlands in Wahrheit, nicht blos wie bisher in Worten, zu der seinigen machen, d. h. die Gefahr einer europäischen Verwickelung der allerernstesten Art heraufbeschwören, oder es musste die mühsam errungenen Sympathien der Hellenen opfern und sich zu einem Rück-

zug entschliessen, der für seine Stellung im Orient unter allen Umständen nur höchst nachtheilige Folgen haben konnte. Indessen so schwer die Entscheidung der Eitelkeit des Reichskanzlers fallen mochte, so wenig zweifelhaft konnte sie bei der eben angedeuteten Lage der Dinge sein. Unverzüglich erging die Weisung an den Geschäftsträger in Athen die Hoffnungen der Griechen in keiner Weise zu ermuthigen, ihnen nicht die mindeste Aussicht auf die Hilfe Russlands zu eröffnen. Unmittelbar zur Nachgiebigkeit gegen die Pforte zu rathen, dazu konnte sich das Petersburger Cabinet um so weniger entschliessen, als bei der oft bewährten Genügsamkeit der Türken eine Verständigung auf weniger drückender Grundlage als der des letzten Ultimatums nicht unbedingt ausgeschlossen schien. Aehnliche Weisungen müssen auch nach Constantinopel gelangt sein. Während jedoch der Geschäftsträger in Athen sich seines Auftrages mit grosser Gewissenhaftigkeit entledigte, konnte General Ignatjew sich zu dem allerdings nicht geringen Maass von Selbstverleugnung nicht entschliessen, welches ihm die Zerstörung des Werkes auferlegte, das er als sein eigenes betrachten durfte. Wenn wir nun auch nicht behaupten wollen, dass er den Instructionen seines Chefs unmittelbar zuwider gehandelt habe, so wusste er den Griechen gegenüber doch nach wie vor eine Zuversichtlichkeit zur Schau zu tragen, die ihnen die Ueberzeugung beibrachte, dass der Rückzug Russlands nur eine Maske und nichts Geringeres damit beabsichtigt sei, als Zeit für eine grosse Action zu gewinnen. Aus Constantinopel fand diese Anschauung sehr bald ihren Weg nach Athen und rief auch dort einen neuen Aufschwung des Widerstandsgeistes hervor. Die Regierung zwar theilte die Hoffnungen der Bevölkerung in nur sehr mässigem Grade, sie hätte sich,

wenn sie freie Hand besessen, ohne Zweifel schon frühzeitig zum Nachgeben entschlossen. Allein die drohende Haltung der Opposition nöthigte sie der nationalen Begeisterung - von der, beiläufig bemerkt, nur in den Zeitungen etwas zu bemerken war - Rechnung zu tragen. Es wurde, so gut es gehen wollte, gerüstet, freiwillige Nationalgarden zum Dienst aufgerufen und sogar Verbindungen mit Garibaldi angeknüpft. Und ganz ohne Wirkung blieb diese anscheinend entschlossene Haltung nicht. Die Westmächte, in der Besorgniss, eine kriegerische Verwickelung von unabsehbaren Folgen am politischen Himmel emporsteigen zu sehen, schienen einen Augenblick nicht abgeneigt, der Pforte zu entgegenkommenden Schritten zu rathen. Indessen war das doch nur eine vorübergehende Velleität. Als die Pforte fest blieb, fand sie die Mächte, trotz der Gegenbemühungen Russlands, bald entschieden auf ihrer Seite. Diesem gemeinsamen Drucke konnte Griechenland auf die Dauer nicht widerstehen. Voll verzweifelten Ingrimms fügte es sich den Forderungen der Türkei. Damit war der Aufstand in Kreta, wenn man so sagen darf, auch formell geendigt, nachdem er thatsächlich schon seit der Blockirung der "Enosis" im Hafen von Syra und der Gefangennahme der Bande des Petropolaki fortzubestehen aufgehört hatte.

Wie wir in Vorstehendem die Lage der Dinge im Orient zu schildern versucht haben, springt die Bedeutung dieses Ausganges der türkisch-griechischen Händel sogleich in's Auge. Der griechische Hochmuth war, wenn auch keineswegs bekehrt, so doch auf Jahre hinaus gebrochen. Die Männer der "grossen Idee" wussten jetzt, dass sie mit ihren weitaussehenden politischen Bestrebungen völlig isolirt dastanden. Weder von dem alten

Philhellenismus der ketzerischen "Frankenhunde", noch von dem Glaubenseifer des orthodoxen Russland hatten sie Unterstützung zu erwarten; sie sahen sich ausschliesslich auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, und was diese vermochten, darauf hatte die eben beendete Krisis ein unsäglich trostloses Licht geworfen. Angesichts dieser Thatsachen musste die chauvinistische Eitelkeit verstummen, und stillschweigend kam man überein, dass die politische Thätigkeit des modernen Hellenenthums sich zunächst nicht über die engen Grenzen des Königreiches hinaus wagen dürfe.

Die Folgen, welche die griechische Niederlage für die russische Politik haben musste, wurden schon angedeutet. Sie haben sich darum nicht minder fühlbar gemacht, weil die Pforte wie die europäische Diplomatie klug genug waren, das Cabinet von St. Petersburg der im Allgemeinen nur sehr mangelhaft unterrichteten öffentlichen Meinung gegenüber zu schonen. Die guten Beziehungen zu den Griechen, denen zu Liebe Russland sich in der kretischen Angelegenheit compromittirt hatte, waren nicht nur gründlich gestört, sie hatten sich in das entschiedenste Gegentheil verwandelt. Allein der russischen Treulosigkeit und Wortbrüchigkeit schrieben die Griechen den jammervollen Ausgang des so hoffnungsvoll begonnenen nationalen Unternehmens zu; geflissentlich, meinten sie, habe man ihnen Schlingen gelegt, um Rache zu nehmen für ihr Verhalten während des orientalischen Krieges; um so heftiger war ihre Erbitterung. Aber auch die Slawen, so wenig sie sonst geneigt waren, die Partei der Griechen zu nehmen, ja so vollständig sie ihnen die bittere Erfahrung gönnten, die ihre grenzenlose Selbstüberhebung hatte machen müssen, - auch die Slawen mussten von dem Verhalten Russlands höchst

peinlich berührt sein. Mochte es sich nun um gedankenlose Leichtfertigkeit oder um geplanten Treubruch handeln: in beiden Fällen befanden sich die Verbündeten des Petersburger Cabinets in bedenklicher Lage, es schien für sie dringend geboten, in Zukunft im Verkehr mit diesem Kabinet eine bisher nicht gekannte Vorsicht zu beobachten.

Verglich man diesen Eindruck mit demjenigen, welchen General Ignatjew dereinst von seinem Programm erwartet hatte, so liess sich in der That nicht verkennen, dass das Gesammtergebniss seiner Thätigkeit mehr als eine vorübergehende Schlappe, dass es eine empfindliche Niederlage der russischen Politik, das vollständige Fiasco eines dreijährigen diplomatischen Feldzuges bedeutete.

Auch bei uns in Petersburg konnte man gegen diese unleughare Thatsache nicht gleichgiltig bleiben. Wie man sich ein Jahr zuvor beeilt hatte, die ganze Ehre des (vermeintlichen) Erfolges auf das Haupt des Botschafters zu häufen, so war man nun nicht minder geneigt, ihn für den wirklichen Misserfolg verantwortlich zu machen. Im Laufe des Jahres 1869 ist stark davon die Rede gewesen, den General aus Constantinopel abzuberufen. Und ohne Zweifel hätte diese letztere Maassregel dem Interesse Russlands um so mehr entsprochen, als man auch in Constantinopel und Athen mit vollem Rechte geneigt war, dem persönlichen Verhalten des Botschafters einen sehr grossen Theil der Schuld zuzuschreiben. Indessen, die allgemeine Erwartung wurde auch diesmal getäuscht. Die aristokratischen wie die plebejischen Verbindungen des Generals erwiesen sich mächtig genug, ihn trotz alledem zu halten. Herr Stremauchow zog auch dieses Mal den Kürzeren und General Ignatiew kehrte auf einen Posten zurück, auf dem ihm, menschlicher Berechnung nach, kein Erfolg

mehr beschieden gewesen wäre, wenn nicht sein hartnäckiges Glück ihm nochmals eine Aussicht eröffnet hätte, wie sie durch sein bisheriges Auftreten in der That nicht verdient war.

7.

Die allgemeine politische Lage im Orient war während der oben berührten Vorgänge im Wesentlichen dieselbe geblieben, wie wir sie im 2. Abschnitt geschildert haben. Die Ereignisse des Jahres 1866 hatten das Ansehen Preussens zwar merklich gehoben, allein so bedeutend war der Zuwachs doch nicht gewesen, dass er der Hegemonie Frankreichs am Bosporus hätte gefährlich werden können. Wie alle Welt, so waren auch die türkischen Staatsmänner überzeugt, dass ein bewaffneter Zusammenstoss zwischen dem Cabinet der Tuilerien und dem von Berlin, nur einen glänzenden Beweis mehr für die Ueberlegenheit der französischen Machtstellung liefern würde.

Um so gründlicher war der Umschwung, welchen die deutschen Siege von 1870, vor Allem aber die Katastrophe von Sedan hervorbrachten. Frankreich, das sich am 1. August noch im Vollbesitze eines fast schrankenlosen Einflusses befand, zählte vier Wochen später in den Augen der Orientalen zu den Mächten dritten Ranges: der Republik des 4. September meinten sie nicht mehr Achtung schuldig zu sein als Holland oder Spanien. Und man konnte nicht behaupten, dass der Sturz des Kaiserreichs in Stambul dasselbe Bedauern

hervorgerufen habe wie einst der Rückgang des englischen Einflusses. Wenn die englischen Diplomaten ihre Macht stets als Gentlemen zu gebrauchen wussten, so liebten es die ungeschlachten Vertreter des modernen Bonapartismus die Türken nach Emporkömmlingsart als Bediente zu behandeln. Auch die orientalische Gelassenheit war dieses Helotenverhältnisses müde geworden die Türken begrüssten die deutschen Siege darum als eine erlösende That. Aber freilich konnte, wie die Dinge lagen, diese Empfindung keine ungemischt freudige sein. So drückend das Verhältniss zu Frankreich einerseits auf dem Selbstgefühl der Pforte gelastet hatte, eine so sicherere Stütze war es andrerseits ihrer Politik gewesen. Nach Aali Pascha's Ueberzeugung war ein Ersatz dafür ebenso unentbehrlich, wie bei der völlig veränderten Weltlage schwer zu finden. Preussen, das nach orientalischer Anschauung als der nunmehr Mächtigste die Erbschaft Frankreichs wie im Abendlande, so auch im Orient anzutreten berufen war, stand den Traditionen seiner Politik wie seinen Interessen nach den östlichen Dingen einstweilen noch zu fern, als dass es die leitende Stellung hätte einnehmen können, die ihm die Pforte mit Vergnügen eingeräumt haben würde. Dass von Wiederherstellung des englischen Einflusses kaum ernstlich die Rede gewesen ist, beweist mehr als alles andere die unheilbare Schwäche und Haltlosigkeit jener auswärtigen Politik, wie sie sich seit Lord Palmerston's Tode unter den Auspicien der Whigs entwickelt hatte. Oesterreich, dessen Interessen mit denen der Pforte längst anerkannt solidarisch waren, und das überdem durch seine geographische Lage vorzugsweise berufen schien eine leitende Stellung in Stambul einzunehmen, sah sich durch seine inneren Schwierigkeiten verhindert, dem natürlichsten

Drange seines Ehrgeizes nachzugeben. So mussten sich die Blicke der Türken bei allem inneren Widerstreben zuletzt nothgedrungen nach Russland wenden. Alle Fehler, deren sich die Politik des Fürsten Gortschakow und noch mehr die des General Ignatjew schuldig gemacht hatte, konnten einen Mann wie Aali Pascha nicht gegen die Thatsache blind machen, dass hinter den Bestrebungen, des Petersburger Cabinets eine ungeheure Fülle materieller Machtmittel stand. So lange man vom Abendlande gegen einen so gefährlichen Nachbar keine Hilfe erwarten durfte, blieb nichts übrig als ihm gutwillig wenigstens einen Theil des Einflusses einzuräumen, den er sonst leicht versucht sein konnte sich auf gewaltsamem Wege anzueignen.

Ihre erste äussere Anerkennung fand die neue Lage in der Bereitwilligkeit, mit welcher die Pforte schon sehr bald nach dem Zusammensturze des französischen Einflusses, den Wünschen des Petersburger Cabinets hinsichtlich der Aufhebung der bekannten Clausel des Pariser Vertrages von 1856 entgegen kam. Während die europäischen Mächte Russland gewähren liessen, theils wie England und Oesterreich voll heimlichen Ingrimms, weil sie dem einseitigen Vorgehen des Fürsten Gortschakow nicht wirksam entgegenzutreten in der Lage waren, theils wie Preussen voll unverhohlener Befriedigung, weil es so Gelegenheit fand sich dem Kaiser Alexander für seine wohlwollende Haltung dankbar zu erweisen, verfolgte die Pforte den Zweck, durch ihre Zuvorkommenheit in diesem Falle den Grund zu einem künftigen guten Einvernehmen mit dem russischen Cabinet zu legen, was nach Lage der Umstände nichts Anderes bedeuten konnte, als Wiederaufrichtung des russischen Einflusses am Bosporus.

Diese Thatsache, sobald sie einmal feststand, konnte die Griechen wie die slawischen Raja's unmöglich gleichgiltig lassen. Wir haben schon gesagt, dass sie die Bedeutung einer Macht lediglich an dem Einflusse derselben in Constantinopel zu messen gewohnt sind. Vor Allem galt das natürlich von Russland. Wenn die türkischen Staatsmänner sich genöthigt sahen ihre Stütze bei dem Erbfeinde des Reiches zu suchen, so gestanden sie damit zu, dass sie den Plänen desselben keinen ernsthaften Widerstand mehr entgegenzusetzen wüssten. Bei dem unlösbaren Zusammenhange dieser Pläne mit den wichtigsten Interessen der orientalischen Christen aller Nationalitäten musste unter solchen Umständen das Verhältniss zu Russland, welches durch die Niederlage des Petersburger Cabinets in der hellenisch-türkischen Streitfrage erheblich an Bedeutung verloren zu haben schien, mit Nothwendigkeit für Griechen und Slawen wieder eine Lebensfrage ersten Ranges werden. Und in der That erwiesen sich diese Erwägungen stark genug den Groll und das Misstrauen zu überwinden, welches General Ignatiew durch sein mehr als zweideutiges Verhalten während der erwähnten Krisis hervorgerufen hatte. Das Patriarchat und der Fanar traten aus ihrer fast anderthalbjährigen Zurückhaltung heraus und suchten abermals Fühlung mit der russischen Botschaft zu gewinnen. Nicht minder erneuerten die Bulgaren ihre Anstrengungen, sich der dauernden Gunst Russlands zu versichern. Unter dem Einflusse der veränderten Weltlage zeigten sich beide Theile nun doch bereit Russland ohne sein Zuthun dasjenige Maass von Einfluss zuzugestehen. das General Ignatjew vor der Katastrophe von 1870 sich vergeblich zu erringen bemüht gewesen war. Man durfte ohne Uebertreibung sagen, dass Russland zu Anfang des

Jahres 1871 im Orient so mächtig dastand, wie ihm seit 1853 nicht mehr beschieden gewesen.

Wollte das Cabinet von St. Petersburg diese Gunst der Lage vollständig ausnutzen, so bedurfte es nach Ansicht der Kenner nur eines Schrittes, der schon ein Jahr zuvor beabsichtigt gewesen war: man musste sich entschliessen den General Ignatiew durch eine frische Persönlichkeit zu ersetzen, die in ihren Anschauungen wie Handlungen nicht durch die Eindrücke der Vergangenheit beengt und beeinflusst wurde. Der General erschien seiner Stellung unter den neuen Verhältnissen um so weniger gewachsen, als sein Verhalten in der kretischen Angelegenheit ihm nicht nur den ingrimmigsten Hass der Griechen zugezogen, sondern ihn auch desjenigen Maasses von persönlichem Ansehen unter seinen Collegen wie bei der Pforte beraubt hatte, dessen der Vertreter einer Grossmacht nicht entbehren kann, wenn die Interessen seines Staates nicht leiden sollen. Ein Mann, der den Spitznamen: "Vater der Lüge" führte, konnte selbst in Stambul, wo man nicht eben übertrieben strenge Anforderungen an die Moral zu stellen gewohnt ist, nicht als leitender Politiker auftreten. Dazu kam, dass dem General ein persönlicher Antheil an der Aufhebung der Stipulationen betreffend die Neutralität des Schwarzen Meeres nicht gegönnt gewesen war. Als er im Herbst des Jahres 1870 nach einem in Petersburg verbrachten Urlaub auf seinen Posten zurückkehren wollte, wurde ihm mitgetheilt, dass sich eine wichtige Veränderung vollzogen und der Botschaftsrath Kumani den Auftrag erhalten habe, der Pforte mitzutheilen, dass Russland sich an den Artikel 11 des Pariser Vertrages nicht mehr binden werde.

Allein so nahe Erwägungen dieser Art zu liegen

schienen, so wenig Beachtung fanden sie in Petersburg. Weit entfernt den Botschafter von seinem Posten abzurufen, glaubte die Regierung ihn belohnen zu müssen. General Ignatjew wurde mit einem hohen Orden geschmückt und blieb in Constantinopel.

Und zunächst hatte es den Anschein, als sollte der Erfolg das Verfahren des Petersburger Cabinets rechtfertigen. Der Tod des durch seine geistige Ueberlegenheit immerhin unbequemen Aali Pascha im September 1871 machte einen Mann zum obersten Leiter der türkischen Politik, der schon früher für einen Anhänger Russlands gegolten hatte und den Aali Pascha lediglich aus diesem Grunde auf seinem Sterbebette als den unter den obwaltenden Umständen geeignetsten Nachfolger bezeichnet haben soll. In der That hatte Niemand bei "Moskof-Mahmud Pascha" je ein anderes Verdienst entdecken können. Um so aufrichtiger bemühte er sich dieses eine geltend zu machen. Wenn sich gleich der russische Einfluss nicht in allen Maassregeln seiner Verwaltung unmittelbar nachweisen liess, so wird sich doch schwerlich eine finden, die den Wünschen des General Ignatjew nicht mehr oder weniger entsprochen hätte. Wir können z. B. nicht behaupten, dass die grenzenlose Verwirrung, welche Mahmud Pascha durch seine unaufhörlichen Absetzungen und Verfolgungen unter der türkischen Beamtenhierarchie anrichtete, die Folge einer Conspiration mit dem russischen Botschafter gewesen sei, oder dass General Ignatiew ihm den Gedanken eingegeben, die Veränderung der Thronfolge auf die Tagesordnung zu setzen. Allein der Vortheil, welcher der russischen Politik aus dem Einen wie dem Andern erwachsen musste, liegt so klar zu Tage, dass zwischen dieser mittelbaren Unterstützung der Pläne des Erbfeindes und offenem Einverständniss mit ihm, kaum noch ein Unterschied gemacht werden darf. Dieses offene Einvertändniss trat vor Allem in der Behandlung derjenigen Fragen hervor, welche die nationalen und religiösen Interessen der christlichen Unterthanen der Pforte berührten. Die Pforte hatte im griechisch-bulgarischen Kirchenstreit bisher im Ganzen und Grossen auf Seiten des Patriarchats gestanden. Nun wusste General Ignatjew, der seit der Krisis des Jahres 1869 die Bulgaren noch entschiedener begünstigte als früher, den Grossvezier zu der von ihm vertretenen Auffassung zu bekehren. Die Pforte gab ihre traditionelle Politik auf und nahm fortan ausgesprochen die Partei der bulgarischen Unabhängigkeitsbestrebungen.

Im Februar 1872 ward den Führern der Bulgaren die officielle Erlaubniss ertheilt, einen eigenen Exarchen zu wählen. Damit war das entscheidende Wort gesprochen. Seit sie neben Russland nun auch die eigene Regierung auf ihrer Seite sahen, verhielten die Bulgaren sich gegen alle Vorschläge des Patriarchats unbedingt ablehnend. Der neugewählte Exarch wurde von der Pforte ohne Weiteres anerkannt, und schon am 24. April 1872 durfte die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche proclamirt werden.

Es konnte dem General Ignatjew nicht schwer fallen, diese Thatsache mit Hilfe der ergebenen Presse daheim als einen positiven Erfolg seiner Politik erscheinen zu lassen. Das russische Publikum war von einem solchen Heisshunger nach orientalischen Lorbeeren gequält, dass es sich trotz aller Enttäuschungen der letzten Jahre um so leichter und um so lieber überzeugen liess, als es sich diesmal nicht um blosse "moralische Eroberungen" handelte, sondern um einen greifbaren geschichtlichen Vorgang. Es war dem russischen Botschafter gelungen, die

Pforte zu einem ersten bedeutsamen Zugeständniss an die mit dem Princip ihres Daseins unvereinbare Nationalitätspolitik zu bestimmen, die eben deshalb die Politik Russlands im Orient war und bleiben musste.

Aus Petersburg fand diese Auffassung ihren Weg rasch nach dem Westen, und begegnete auch dort, namentlich in Deutschland, jener willigen Gläubigkeit, die noch mehr aus dem Bestreben entspringt, Russland in Allem und Jedem gefällig zu sein, als aus der ebenso allgemeinen wie gründlichen Unkenntniss der orientalischen Dinge, wie sie südlich vom Niemen zu Hause ist.

Indessen, die Befriedigung sollte diesmal von noch kürzerer Dauer sein als anno 1868. Durch die gutgespielte Versöhnlichkeit getäuscht, welche die Griechen nach der Katastrophe von 1869 zur Schau getragen hatten, war General Ignatiew bei seiner Behandlung der bulgarischen Frage von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass selbst eine so empfindliche Verletzung seiner Interessen, wie die directe Parteinahme Russlands für die Bulgaren, dem Fanar nicht den Muth geben werde, mit dem Schirmherrn der orientalischen Christenheit offen zu brechen. Er hätte das fanatische Volk besser kennen sollen, mit dem er seit 7 Jahren in fast ununterbrochenem Verkehr stand. Leicht konnte es den Griechen allerdings nicht werden in erklärten Gegensatz zu der Macht zu treten, bei der sie seit einem Jahrhundert Schutz zu suchen gewohnt waren, und die ihnen noch immer gewaltigen Respect einflösste, so wenig sie diese Empfindung auf den Vertreter des Petersburger Cabinets zu übertragen vermochten. Allein so weit ging der Respect doch nicht, dass sie geneigt gewesen wären, sich ihm zu Liebe bei jeder Gelegenheit so zu sagen die Haut über die Ohren ziehen zu lassen. Von jeher hatten sie, wie wir oben

gesehen haben, ihr Verhältniss zu Russland im Grunde nur als Mittel zur Förderung der eigenen nationalen Zwecke angesehen, und selbst nach der schweren Demüthigung von 1869 meinten sie wenigstens auf eine gewisse Gegenseitigkeit um so mehr Anspruch zu haben, als jene Niederlage in erster Linie durch Russland verschuldet war. Nachdem ihnen diese Gegenseitigkeit gleichwohl in Fällen von höchster Bedeutung wiederholt verweigert worden, glaubten sie an der Verbindung mit Petersburg kein Interesse mehr zu haben. Einmal zum Bruch entschlossen, gedachten sie aber dem Ingrimm über die vielfache Unbill, die ihnen von russischer Seite widerfahren war, um so weniger Zügel anzulegen, als sich ganz ungesucht eine Gelegenheit zur Rache bot, wie sie günstiger gar nicht hätte sein können. Wir haben schon hervorgehoben, welche wichtige Rolle die Einheit der orientalischen Kirche in den Combinationen der russischen Politik von jeher gespielt hat. Durch die seit dem Krimkriege unter den christlichen Unterthanen der Pforte stärker in den Vordergrund getretenen nationalen Bestrebungen war die Bedeutung dieses Factors zwar gemindert, aber keineswegs aufgehoben worden. In den Augen der Massen hatte auch zu einer Zeit, wo das "gebildete" Russland nur die Racenverwandtschaft gelten lassen wollte, die Glaubensgemeinschaft immer den besten Rechtstitel russischer Parteinahme für die Raja's gebildet. Und man weiss, welchen Werth das Petersburger Cabinet darauf legt, gerade in seiner orientalischen Politik von der freudigen Zustimmung des Volkes getragen zu werden.

Das Russland die bulgarischen Unabhängigkeitsbestrebungen begünstigte, liess sich mit diesem Standpunkte an sich recht wohl vereinigen. Das freundliche Verhältniss des Patriarchats von Constantinopel zu der serbischen, rumänischen und hellenischen Synode bewies hinlänglich, dass die rechtliche Trennung das ideale Band nicht zu lösen brauchte, welches die Mitglieder der orientalischen Kirche umschlang. Aber freilich hatte das Vorgehen Ignatjew's dem Fanar eine Handhabe geboten, die er bei üblem Willen zu der Zerstörung dieses Bandes gebrauchen konnte. Es zeigte sich bald, dass das Patriarchat vor diesem verhängnissvollen Schritt nicht zurückscheute.

Schon am 25. Mai geschahen die einleitenden Schritte. Die Anerkennung des bulgarischen Exarchen ward mit der Excommunication desselben beantwortet und das Anathema ausserdem noch über die Bischöfe verhängt, welche sich ihm angeschlossen hatten.

Dieses unerwartet energische Vorgehen scheint den General Ignatjew zuerst mit einigen Zweifeln an der Weisheit seines Verhaltens erfüllt zu haben. Es begann die Befürchtung in ihm aufzudämmern, dass die Dinge auch diesmal seiner Leitung entschlüpfen könnten. Er machte deshalb den Versuch, im Schoosse der Kirche selbst eine Opposition gegen die Politik des Patriarchats zu organisiren, und es gelang ihm in der That, den Patriarchen von Jerusalem durch Mittel, wie sie am Goldenen Horn leider nichts Seltenes sind, zu einem Protest gegen die Excommunication des bulgarischen Exarchen zu bestimmen. Das Patriarchat liess sich jedoch durch diesen Widerstandsversuch um so weniger beirren, als derselbe völlig vereinzelt blieb. Es schritt unverzüglich zur Berufung der orientalischen Synode und diese letztere erklärte die bulgarische Kirche am 29. September 1872 einstimmig für schismatisch und sprach das Anathema über sie aus. Die Glaubenseinheit des Orients war zerstört. Ein abermaliger Protest des Patriarchen von Jerusalem vermochte an der vollbrachten Thatsache nichts zu ändern, trug ihm vielmehr seine eigene Absetzung ein.

Zu diesem Aeussersten würden sich die Griechen übrigens kaum so rasch entschlossen haben, wenn nicht mittlerweile im Regiment der Pforte ein höchst bedeutsamer Wechsel eingetreten wäre. Am 1. August wurde der Grossvezier Mahmud Pascha plötzlich abgesetzt. wahrscheinlich in Folge von ägyptischen Palastintriguen. An seine Stelle trat der noch aus der Zeit seiner Verwaltung des Donauvilajets als Gegner des russischen Einflusses hinlänglich bekannte Midhat Pascha. Sonst Anhänger der Reformpolitik Aali's, unter dem er längere Zeit Präsident des Staatsraths (shura-i-dewlet) gewesen war, besann er sich doch keinen Augenblick in seiner Rajapolitik zu den alten Traditionen der Pforte zurück zu kehren, d. h. er neigte sich wieder mehr dem Fanar zu. Die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche freilich war eine Thatsache, die sich nicht mehr ungeschehen machen liess; allein von neuen Begünstigungen der "nationalen" Interessen. wie sie durch die kirchlichen Bestrebungen der Bulgaren nur leicht verdeckt wurden, wollte der Grossvezier nichts wissen. Nicht weniger abgeneigt erwies er sich dem russischen Einflusse auch auf anderen Gebieten. Ueberall begegnete General Ignatjew, dem unter Mahmud keine Mauer zu hoch gewesen war, plötzlich verschlossenen Thüren und kalten Gesichtern.

8

In Petersburg mussten diese Vorgänge einen mehr als verblüffenden Eindruck hervorbringen. Im Laufe

weniger Wochen hatte sich ein anscheinend glänzender Erfolg in eine Doppelniederlage der schwersten Art verwandelt. Man fühlte sich an 1869 erinnert, ja wenn man verglich, konnte man versucht sein, zu fragen, ob die letzten Dinge nicht ärger seien als die ersten. Zur Zeit des türkisch-griechischen Conflicts hatte Russland in Constantinopel ziemlich isolirt gestanden. Der französische Einfluss war dort damals noch übermächtig. England folgte ihm fast willenlos, Oesterreich schien seit 1866 zu jeder Initiative unfähig und Preussen, das im Orient ohnehin keine Lebensinteressen zu vertheidigen hatte, fand sich nicht veranlasst, dem Petersburger Cabinet zu Liebe gerade am Bosporus mit dem Bonapartismus Händel anzufangen, denen es überall anderswo sorgfältig aus dem Wege ging. Unter solchen Umständen liess sich ein Misserfolg, wenn auch vielleicht nicht verzeihen, so doch begreifen. Aber was sollte man dazu sagen, dass Russland im Jahre 1872, nachdem ein Umschwung eingetreten war, der es als den allein berechtigten Erben Frankreichs in Stambul erscheinen liess, unter den Augen eines Vertreters, der volle sieben Jahre Zeit gehabt hatte, sich mit den Verhältnissen vertraut zu machen, durch eine elende Palastintrigue im buchstäblichsten Sinne des Wortes über Nacht um seinen Einfluss gebracht werden konnte?

Noch schlimmer erschien der Bruch mit den Griechen und die durch denselben herbeigeführte Kirchenspaltung. Denn der politische Einfluss, der durch die Schuld eines ungeschickten Diplomaten verloren gegangen war, konnte durch einen geschickten Nachfolger wieder gewonnen werden, wenn nur die allgemeine Lage eine günstige blieb; das einmal gestörte Bewusstsein der Glaubenseinheit mit seiner begeisternden Wirkung auf die Gemüther,

seiner einigenden Macht gegenüber den nationalen Gegensätzen, — dieses Bewusstsein liess sich nicht wieder herstellen. Und wer stand denn dafür, dass es bei dem partiellen Schisma bleiben werde? Nach den Proben, die man von der leidenschaftlichen Rachewuth der Griechen gesehen hatte, meinte man ihnen Alles zutrauen zu dürfen, auch den förmlichen und feierlichen Bruch mit dem allerheiligsten Synod in Petersburg, was dann mit dem völligen Zerfall der morgenländischen Kirche gleichbedeutend gewesen wäre.

Diese Befürchtungen waren keineswegs unbegründet, ja nicht einmal übertrieben. Athen illuminirte bei der Nachricht von der Verhängung des Anathem's über die bulgarische Kirche; es würde in einem Freudenmeer geschwommen sein, wenn der Patriarch von Constantinopel den Fluch über die russische Schwesterkirche ausgesprochen hätte. Glücklicher Weise liess sich der Petersburger Synod durch die Wuthausbrüche des Fanar und seiner Anhänger nicht aus der Fassung bringen. Weit entfernt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, setzte er dem Zorn der Gegner eine schlaue Kaltblütigkeit entgegen, die sie nach und nach vernünftigerer Ueberlegung wieder zugänglich machte. Das Verhältniss zwischen Petersburg und dem Fanar blieb äusserlich das alte. Das gute Einvernehmen früherer Tage freilich hat alle Klugheit des Synods nicht wieder herzustellen vermocht. Noch im Herbste 1874 hatten die erbitterten Streitigkeiten, welche in den Athosklöstern zwischen Griechen und Russen ausbrachen, und die Aufregung, welche dadurch unter den Landsleuten der Ersteren hervorgerufen wurde, deutlich genug gezeigt, dass der Hass des fanatischen Volkes gegen Russland ungemildert fortdauere.

Dass der Urheber der unerquicklichen Lage, die wir

hier in ihren weiteren Consequenzen gezeichnet haben, eine sehr wenig schmeichelhafte Beurtheilung fand, brauchen wir nicht erst besonders zu betonen. Selbst die nächsten Freunde des General Ignatiew hielten es im ersten Augenblick für gerathen, schweigend zu dulden. Die nationale Presse aber sah sich sogar genöthigt, Artikel aufzunehmen, welche sich mit bitterster Ironie nach der Qualification eines Staatsmannes erkundigten, der den ganzen Nimbus Russlands als Beschützer des Glaubens und seine guten Beziehungen zu dem einzigen civilisatorischen Element im Orient auf das Spiel gesetzt hatte, um - ein paar Millionen Bulgaren zu gewinnen, wobei es noch dazu kaum zweifelhaft sein konnte, dass es zweckmässiger gewesen wäre, sie mit "dilatorischen Verhandlungen" hinzuziehen, statt ihre Wünsche zu befriedigen und sie dadurch vom Einflusse Russlands unabhängiger zu machen.

Diese üble Stimmung milderte sich ein wenig, als der unerwartete Sturz Midhat Pascha's im October 1872 wieder günstigere Aussichten zu eröffnen schien. Aber freilich nur vorübergehend. Der neue Grossvezier Mehemed Ruschdi Pascha nahm Russland gegenüber zwar eine weniger schroffe Stellung ein als Midhat, er war aber auch nicht geneigt, in Mahmud Pascha's Fussstapfen zu treten, sondern versuchte, wenn man so sagen darf, eine Art unparteiischer Stellung (selbstständig wäre zu viel gesagt) zwischen den verschiedenen grossmächtlichen Einflüssen einzunehmen. Für ihn selbst nahm dieser Versuch zwar kein gutes Ende: er wurde schon am 15. Febr. 1873 wieder abgesetzt; allein für die Entwickelung der Dinge in der Türkei war das Experiment von bedeutsamen Folgen gewesen. Der Sultan, der sich bis dahin nur mit Hühnerzucht oder mit andern ebenso

kostbaren als gedankenlosen Spielereien abgegeben hatte, begann plötzlich an der ungewohnten Freiheit von europäischer Bevormundung Geschmack zu finden und machte sich an ein persönliches Regiment, dessen tolle Launenhaftigkeit keinen leitenden Gedanken erkennen liess und deshalb in kürzester Zeit die Verzweiflung der Diplomatie von Pera wurde. Nach Innen musste dieses System oder vielmehr diese Systemlosigkeit selbstverständlich zerrüttend wirken. Die ohnehin nichts weniger als geordnete Verwaltung gerieth bald in grenzenlose Verwirrung und die Finanzen lebten nur noch von Wuchergeschäften, die bald "am Platz", d. h. in Galata, bald im Auslande zu unerhörten Procenten abgeschlossen werden mussten.

Bei dem bekannten Verhältniss Russlands zur Pforte durfte das Petersburger Cabinet diesem Stande der Dinge zwar unbesorgter zusehen, als die übrigen Mächte, denen es, wenigstens nach ihrer Versicherung, mehr oder minder um die Erhaltung des status quo zu thun ist: wenn die Türkei an ihrer eigenen Zerstörung arbeitete, so besorgte sie damit nur die Geschäfte Russlands. Bei alledem konnte es als kein Zeichen staatsmännischer Ueberlegenheit gelten, wenn der russische Botschafter angesichts einer Lage, wie sie sich günstiger kaum denken liess, nichts zu thun wusste, um dem planlosen Hin- und Herschwanken der Pforte ein Ziel zu setzen und sie dauernd in's russische Fahrwasser zu bringen. So lange das nicht geschah, konnte irgend ein unberechenbarer Umstand den maassgebenden Einfluss am Bosporus einer andern Macht in die Hände spielen, mit der dann das Petersburger Cabinet sich mühsam auseinanderzusetzen gehabt hätte.

General Ignatjew musste dieses Bedürfniss der Lage um so stärker empfinden, je mehr Scharten er auszuwetzen, je mehr Fehler der schlimmsten Art er gut zu machen hatte. An Anstrengungen, sich des verlorenen Bodens wieder zu bemächtigen, hatte er es denn auch nicht fehlen lassen. Allein seine Bemühungen blieben fortdauernd vergeblich. Wir wissen aus welchen Gründen. Wer sich so gründlich um Achtung und Vertrauen gebracht hatte, wie das dem russischen Botschafter während einer langjährigen Laufbahn gelungen war, der findet zuletzt auch die leichtesten Aufgaben unlösbar. Der Credit ist in der grossen Politik nicht minder unentbehrlich wie im Geschäftsverkehr.

9.

Das Jahr 1870 hatte nicht nur am Bosporus einen Umschwung der politischen Lage herbeigeführt, auch in den Constellationen der europäischen Gesammtpolitik war mit dem Sturze des zweiten Kaiserreichs und dem Frankfurter Frieden eine gründliche Veränderung vor sich gegangen. Das neugegründete Deutsche Reich, welches die Bedingungen dieses Friedens dictiren durfte, war dadurch zu der Stellung gelangt, welche Frankreich anerkanntermaassen bis 1866, in gewissem Sinne sogar noch 4 Jahre länger, eingenommen hatte. Unbestritten schien es fortan als die europäische Vormacht zu gelten, um so unbestrittener, als es seine Erhebung nicht, wie Italien, diplomatischen Transactionen von zweifelhafter Reinlichkeit verdankte, sondern politischen wie militärischen Grossthaten ersten Ranges, denen selbst die erbittertsten Gegner ihre Bewunderung nicht versagen konnten.

Bei allem Glanz war diese Stellung gleichwohl nichts weniger als sorgenfrei. Frankreich, das zeigte sich sehr bald, war nicht vollständig genug besiegt, um seine Niederlage als eine endgiltige anzusehen. Der Friede war noch nicht geschlossen, der Commune-Aufstand noch nicht niedergeworfen, und schon ward laut und drohend verkündet, dass die französische Politik fortan kein anderes Ziel vor Augen haben dürfe, als Rache für Sedan und Wiederherstellung der französischen Hegemonie in Europa. Und so erstaunlich war die Thatkraft, mit welcher sich die Nation für diese Aufgabe vorzubereiten anfing, so überraschend ihre materielle Leistungsfähigkeit, dass sie dem Sieger das Gesetz ihres Willens aufzulegen vermochte, d. h. sie nöthigte den Fürsten Bismarck, die künftige Auseinandersetzung mit Frankreich zum leitenden Gedanken seiner auswärtigen Politik zu machen.

Wie die Dinge lagen, schien es dem Berliner Cabinet aus inneren wie aus äusseren Gründen geboten, sich in erster Linie an die beiden Nachbarn Russland und Oesterreich zu wenden. Auf England war wegen seiner Isolirungssucht und noch mehr vielleicht wegen seiner offenkundigen Hinneigung zu Frankreich nicht zu rechnen. Italien konnte wegen seiner geographischen Lage, seiner militärischen Schwäche und wohl auch wegen der Zweideutigkeit seiner Politik wenig in Betracht kommen. Petersburg wie in Wien fand Fürst Bismarck bereitwilliges Entgegenkommen. An der Newa herrschte, wie die Haltung Russlands während des Krieges von 1870/71 hinlänglich dargethan hatte, wenigstens an maassgebender Stelle ohnehin die wohlwollendste Gesinnung für das Deutsche Reich, dessen Wohlfahrt man sich von dem Glanze des verwandten preussischen Königshauses nicht getrennt denken konnte. An der Donau ergriff man gern

die gute Gelegenheit, um die franzosenfreundlichen Neigungen vergessen zu machen, die Graf Beust offen genug zur Schau getragen hatte, so lange die Niederlage Frankreichs nicht entschieden war. Zu diesen Gründen gesellte sich dann noch ausschlaggebend ein sehr reales dauerndes Friedensbedürfniss. In Russland wie in Oesterreich sah man sich, wenn auch aus sehr verschiedenen Ursachen, vor der gleichen Fülle innerer Schwierigkeiten, deren Ueberwältigung nur unter der Voraussetzung andauernder Ruhe gehofft werden durfte.

Dieser Willfährigkeit zum Trotz stiessen die Bemühungen des Fürsten Bismarck auf grosse Schwierigkeiten.

So geneigt man in Petersburg und Wien auch war, mit dem Deutschen Reiche in gutes Einvernehmen zu treten und den französischen Kriegsgelüsten einen festen Damm entgegenzustellen, so liess sich damit der bis zur Feindseligkeit scharf ausgeprägte Gegensatz der Interessen, in welchem Russland und Oesterreich unter sich standen, doch nicht ohne Weiteres aus der Welt schaffen. Allerdings beschränkte sich dieser Gegensatz auf einen einzigen Punkt, auf die orientalische Politik beider Staaten. Dafür schien er aber nur um so unversöhnlicher. Noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts mit Russland im Kampfe gegen die Türken wiederholt verbündet, hatte sich Oesterreich seit 1815 gewöhnt, sein Interesse mit der Aufrechterhaltung des status quo auf der Balkanhalbinsel für solidarisch zu halten, und Niemand konnte in Abrede stellen, dass eine fünfzigjährige Erfahrung dieser Auffassung Recht gegeben. Seit 1848 und 1849 zumal, wo das Reich an dem Widerstreit seiner Nationalitäten fast zu Grunde gegangen war, musste es als ein Axiom österreichischer Staatsklugheit gelten, dass das "Donaureich" nicht daran

denken dürfe, sich auf Kosten seines östlichen Nachbars mit neuen Elementen der Unzufriedenheit zu bereichern, vielmehr keine andere Aufgabe haben könne, als im engsten Einvernehmen mit der Pforte den Standpunkt des historischen Rechtes, auf dem beide Staaten fussen, bedingungslos gegen die Vertreter des revolutionären Nationalitätsprincips zu vertheidigen. Der consequenten Befolgung dieses Grundsatzes hatte es die Hofburg denn auch zu verdanken gehabt, dass der moralische Einfluss, den sie in Constantinopel genoss, im Allgemeinen weit über dass Maass dessen hinausging, worauf sie ihrer thatsächlichen Machtstellung nach, Anspruch erheben durfte. Immer, auch zur Zeit seiner schwersten Niederlagen und Demüthigungen hatte Oesterreich von Seiten der Pforte eine ehrenvolle Behandlung erfahren, weil die türkischen Staatsmänner überzeugt waren, in dem Vertreter des Hauses Habsburg einen aufrichtigen rückhaltlosen Freund des Hauses Osman zu besitzen.

Der durch den Fürsten Bismarck ins Leben gerufene Bund der drei Kaiser hatte den Abschluss eines Waffenstillstandes zwischen den russischen und den österreichischen Orientinteressen zur Voraussetzung. Diesen Waffenstillstand ermöglicht und während eines reichlichen Lustrums aufrechterhalten zu haben, ist die merkwürdigste, diplomatisch bedeutendste aller Leistungen, auf welche der Regenerator Deutschlands zurücksieht. In so unwidersprechlicher Weise wusste der deutsche Kanzler die Petersburger Staatsmänner von der Nützlichkeit dieses Zwischenzustandes zu überzeugen, dass auch dem General Ignatjew Nichts übrig blieb, als sich in das Unvermeidliche zu schicken und seine Minirerarbeit so geschickt zu maskiren, dass weder den Wiener noch den Berliner Friedenswächtern zu Beschwerden über sein Verhalten

Veranlassung gegeben wurde. Die ihm zugefallene neue Rolle wusste der geschmeidige Mann Anfangs so erfolgreich auszunutzen, dass er sich das persönliche Wohlwollen Abdul-Aziz's in einem Maasse erwarb, wie es keinem seiner Collegen je zu Theil geworden war und dass der harmlose Beherrscher der Gläubigen sich im Jahre 1874 dazu verstieg, dem neuernannten k. k. österreichisch-ungarischen Internuntius Grafen Zichy Herrn Ignatjew "als besten Mentor zu empfehlen, den er in Constantinopel überhaupt ausfindig machen könne". Die Mittel, denen der General seine Vertrauensstellung zu danken hatte, waren die bekannten. Er nährte des unzurechnungsfähigen Sultans Neigung zu persönlichem Regiment, er bestärkte denselben in der tollen Absicht, die traditionelle Thronfolgeordnung zu Gunsten seines Sohnes abzuändern, er schürte die Eifersüchteleien der türkischen Grossen zu sinnlosen Feindseligkeiten und bewirkte dadurch, dass die Lebensdauer der beständig wechselnden Vezirate und Ministerien nicht mehr nach Monaten und Wochen, sondern nach blossen Tagen und Stunden zählte. - Dass der im Sommer 1875 ausgebrochene herzegowinische Bauernaufstand zu einer Staatsangelegenheit ersten Ranges wurde, wäre nimmermehr geschehen, wenn die zu förmlicher Tollhäuslerei gewordene Misswirthschaft des grossherrlichen "persönlichen Regiments" nicht an Ignatjew einen energischen und einflussreichen Verbündeten besessen hätte. Sobald dieser Aufstand zu wirklicher Bedeutung gelangt war, warf der General die fünf Jahre lang getragene Maske ab. Auf seinen Betrieb wurde der Note, welche der russische "Regierungs-Anzeiger" am 29. October 1875 veröffentlichte, die berühmte Phrase hinzugefügt, auch dem Einvernehmen mit seinen Alliirten, werde Russland seine Sympathien für die slawischen Christen

nicht opfern"; auf seinen Betrieb liefen den Vermittelungsversuchen der drei Ostmächte die Wiegelungen parallel, durch welche der russische Consul in Ragusa Jonin und der Agent Wesselizki Bosidorowitsch den erloschenen Aufstand während des Frühjahrs 1876 zum Wiederaufleben brachten, - von ihm stammte die aufreizende Meldung, dass die Pforte Montenegro anzugreifen beabsichtige (22. März 1876), - seine Hände lähmten jede energische Action der unglücklichen türkischen Staatsmänner, seine Rathschläge verhinderten, dass dem bulgarischen Aufstande und den durch diesen hervorgerufenen "bulgarischen Gräueln" durch Verstärkung der dortigen Garnisonen rechtzeitig vorgebeugt wurde, - er brachte es dahin, dass der monströse Plan, den Sultan durch eine russische Besetzung Constantinopels gegen seine eigene Unterthanen zu schützen, von Mahmud-Pascha allen Ernstes ad referendum genommen wurde. So maasslos beutete der verwegene Glücksspieler die Unzurechnungsfähigkeit seines grossherrlichen Freundes aus, dass er schliesslich zum Todtengräber des Sultans und damit seines eigenen Glückes und Einflusses wurde. Durch die Erfahrung darüber belehrt, dass nur noch ein Umschwung an entscheidender Stelle den gänzlichen Verfall ihres Staates abwenden könne, fasste im Frühjahr 1876 eine Anzahl muthiger Männer den Plan, zunächst den Grossvezir Mahmud und — als auch das nicht helfen wollte, den Sultan selbst zu beseitigen. Am 30. Mai wurde Abdul-Aziz entthront und durch einen Mann ersetzt, der Ignatjew's entschiedenste Gegner (unter diesen den fähigsten aller modernen türkischen Staatsmänner, den Ex-Vali von Bulgarien Midhat Pascha) zu seinen vertrautesten Rathgebern machte.

Die Wiederherstellung einer diesen Namen verdie-

nenden türkischen Regierung war gleichbedeutend mit der Beseitigung von Ignatiew's dominirender Position. Zorn und Bestürzung beraubten den sonst so geriebenen "Vater der Lüge" für einen Augenblick der ruhigen Besinnung: er machte den Versuch, seine Regierung zu einem gewaltsamen Protest gegen die vollendete Thatsache der Inthronisirung Murad's V. zu bestimmen, (ein Unternehmen, das lediglich an der Friedensliebe des damals in Deutschland weilenden Kaisers scheiterte) und befestigte dadurch zwischen sich und Midhat Pascha eine Kluft, die sich nicht wieder überbrücken liess. Ignatiew's Spiel in Constantinopel war seit diesem Zeitpunkt verloren, das Ziel seiner vieljährigen Arbeit eben da in unabsehbare Fernen gerückt, wo es erreicht worden zu sein schien: die Pforte zum Abschluss einer Alliance mit Russland und somit zur Besiegelung ihres Verderbens zu bestimmen, erschien mindestens für die Dauer von Midhat's Regiment unmöglich. Vergeblich suchte der russische Botschafter dem verhassten Gegner den Boden unter den Füssen wegzuziehen, indem er Freund und Feind wider ihn aufhetzte, vergebens legte er es darauf an, die Dinge auf die Spitze zu treiben, Midhat zu Ueberstürzungen zu reizen und einen Conflict mit demselben zu provociren. Der kluge Türke spottete dieser Künste und hielt den an ihn herantretenden Versuchungen zur Voreiligkeit ebenso Stand, wie den äusseren Gefahren, die über ihn herauf beschworen wurden. Selbst des Botschafters ergebenste Freunde mussten eingestehen, dass Ignatiew einen schweren Fehler begangen habe, indem er den fähigsten Türken seiner Zeit zu seinem Gegner gemacht, seine Rechnungen allein auf die Fortdauer der unter Abdul-Aziz und Mahmud Pascha etablirten Missregierung gegründet hatte.

## 10.

Dem General blieb nach der Katastrophe vom 30. Mai 1876 Nichts übrig, als sein System abermals zu ändern. Der Plan, die türkische Regierung selbst zur Urheberin ihres Verderbens zu machen, hatte sich unausführbar erwiesen und es blieb Nichts als die Entzündung des auswärtigen Krieges übrig, den überflüssig zu machen Ignatjew's Lebensaufgabe gewesen war. Während der Herbstmonate des J. 1876, die er in Russland verbrachte, liess der General sich nach Kräften angelegen sein, das unter der Asche glimmende Kriegsfeuer zu schüren und vor Allem die russischen Freiwilligenzüge nach Serbien auf die Beine zu bringen. Dann eilte er nach Constantinopel zurück, um am Vormittage des 30. October einen serbisch-türkischen Waffenstillstand zu vereinbaren, den er am Nachmittage desselben Tages durch ein Ultimatum erzwingen zu müssen sich die Miene gab. Vier Wochen später wurde das Gaukelspiel jener December-Conferenz in Scene gesetzt, die dem General Gelegenheit bot, seinen erschütterten diplomatischen Credit durch eine Anzahl über Lord Salisbury's Naivität erfochtene Siege scheinbar zu kräftigen. Europa wurde durch die Kunde überrascht, dass der brittische Bevollmächtigte sich dicht an der Seite seines russischen Kollegen eingespannt habe und dass er von diesem zur Annahme eines weitgehenden Reformprogramms bestimmt worden sei, dessen Durchführung nur durch ein Mittel, - das von England grundsätzlich perhorrescirte Mittel einer gewaltsamen Occupation der nordtürkischen Provinzen - hätte ins Werk gerichtet werden können. - Dieser "Erfolg" war der einzige und der letzte, dessen der grosse "nationale" Diplomat der neuen Schule sich rühmen durfte. Ernsthafte Versuche, die Pforte zur Annahme auch nur des "minimum extrême et irreductible" zu bestimmen, konnte der durch eigne Schuld mit den türkischen Machthabern tödtlich verfeindete russische Botschafter ebensowenig unternehmen, wie Schritte zur Beschaffung des "europäischen Mandats", in dessen Namen Russland die im Voraus beschlossene Besetzung Bulgariens in Ausführung zu bringen wünschte. Ihre Antwort auf die Conferenz-Vorschläge hatte die Pforte bereits am 23. December 1876 durch Proclamirung einer türkischen Verfassung ertheilt und von den übrigen Mächten stand fest, dass sie es für den Fall fortgesetzten türkischen Sträubens gegen die vereinbarten Vorschläge, bei der Proclamirung des berühmten Grundsatzes der Szekler Landboten würden bewenden lassen: "Und hat der Regen dann nicht aufgehört, - gut! regn' es denn so lang es will und kann". - Nur ein von so kurzsichtiger Eigenliebe befangener Mann wie Ignatiew konnte sich dem Wahne hingeben, das von der Gesammtheit der Mächte verweigerte Executiv-Mandat an die russische Regierung werde sich auf dem Wege directer Verhandlung mit den einzelnen Regierungen erlangen lassen, nur ein vollendeter Dilettant konnte den Auftrag zu jener Rundreise an die europäischen Höfe übernehmen, die der General im Januar 1877 antrat, um mit dem Fluche europäischer Lächerlichkeit beladen in seine Heimath zurückzukehren.

Zwei Monate nach der Beendigung von Ignatjew's Argonautenfahrt brach der Krieg aus, den Russlands vieljähriger Botschafter am goldnen Horn hatte überflüssig machen sollen und zu dessen Entzündung sein diplomatisches Fiasko eine der Hauptursachen gewesen war. Der Gang der folgenden Ereignisse stellte fest,

dass Ignatiew als Beobachter türkischer Zustände seiner Aufgabe ebenso wenig gewachsen gewesen war. wie als Vermittler zwischen russischen, türkischen, griechischen und südslawischen Interessen. Die türkische Armee, welche die Berichte des Generals als nicht vorhanden bezeichnet hatten, war nicht nur da, sondern der ihr gewordenen Aufgabe vollständiger gewachsen, als die russische; wenigstens bis zu einem gewissen Grade war der Krieg durch Ausrüstung der zu seiner Führung bestimmten Truppen vorbereitet und die nöthige Anstalt getroffen worden, um den Russen die "promenade à Constantinople" zu vergällen; die Bevölkerung der Hauptstadt zeigte trotz gelegentlicher Softa-Krawalle eine Ruhe und Entschlossenheit, die alle Rechnungen auf einen plötzlichen Zusammenbruch des türkischen Regiments vernichtete der todtgesagte kranke Mann war - mit einem Worte gesagt — noch am Leben und fest entschlossen, dieses Leben möglichst theuer zu verkaufen. Weder vor noch nach den Unglückstagen von Plewna erfüllten sich die Vorhersagungen des Mannes, der zwölf Jahre lang die "orientalische Frage" studirt und seinen Landsleuten für den feinsten und gewiegtesten Kenner osteuropäischer Menschen und Zustände gegolten hatte. Herrn Ignatjew blieb schliesslich Nichts übrig, als die Zuflucht zu der dreisten, russischen und nichtrussischen Zeitungsberichterstattern gegenüber wiederholt aufgestellten Behauptung auch er habe diesen Krieg nicht gewollt, auch er bedaure, dass man sich voreilig in denselben gestürzt habe! Ignatjew's politisches Todesurtheil schien damit unterschrieben zu sein.

Aber es schien nur so. Dem unverwüstlichsten aller Glückspilze sollte die Sonne des Glücks noch ein Mal leuchten, die Gelegenheit zur Rehabilitirung noch ein Mal ge-

boten werden. Während des Jahres 1877 war Gortschakow's vieljähriger Gehilfe, der Geheimrath Westmann verstorben und bei der Wiederbesetzung von Westmann's Stellung der nächste Anwärter zu derselben, Ignatjew's Todfeind Stremauchow in so verletzender Weise übergangen worden, dass er seinen Abschied nehmen und das "asiatische Departement" dem Senator Giers hatte übergeben müssen. Ignatjew war dadurch die Möglichkeit geboten, den Fuss im Bügel zu behalten und durch Vermittelung des ihm gewogenen Herrn v. Giers (der gleichzeitig die Functionen des Minister-Collegen und des Directors der asiatischen Angelegenheiten wahrnahm) mit dem greisen, plumper Schmeichelei immer zugänglicher gewordenen Reichskanzler neue Verbindungen anzuknüpfen.

Diesen Umstand und die Gunst, deren er sich bei den chauvinistischen Militärs und Anhängern der guerre à outrance erfreute 1), wusste der General dann so energisch auszubeuten, dass die Führung der von den Türken dringend erbetenen Friedensverhandlungen in seine und des Herrn Nelidow 2) Hände gelegt wurde. Ignatjew galt den kurzsichtigen Nationalfanatikern für den Mann, der von Rücksichten auf den "faulen Westen" am Weitesten entfernt, zu muthiger Ausbeutung der Gunst des Augenblicks am festesten entschlossen sei. Das gab den Ausschlag, denn nur eines solchen Mannes sollte es —

<sup>1)</sup> Bereits bei Ausbruch des Krieges war Ignatjew durch ein Namens der Armee von dem Grossfürsten Nikolaus an ihn entsendetes Telegramm als nationaler Staatskünstler gefeiert worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herr Nelidow bekleidete bei Ausbruch des Krieges das Amt des kaiserlichen Geschäftsträgers in Constantinopel, nachdem er vorher mehrere Jahre lang Botschaftsrath und Ignatjews Vertrauter gewesen war.

herrschender Meinung nach — bedürfen, damit die volle Frucht des Sieges gepflückt werde.

Der Meister der grossen Worte und der kleinen Künste war noch ein Mal in die Lage gekommen, sich als wirklichen Staatsmann zu zeigen. - Ueber die Art und Weise, in welcher das geschehen, geben Geschichte und Inhalt des Vertrages von Stefano eine Auskunft, die jedes Commentars entbehren kann. Mit denselben Mitteln, mit denen er zehn Jahre lang sein schliesslich verloren gegangenes Spiel in Constantinopel getrieben hatte, glaubte Ignatiew das gesammte Europa seiner Zeit übertölpeln zu können! Dass durch die Thorheit von San Stefano nicht Europa, sondern allein Russland getäuscht. - dass die Nation an der richtigen Werthschätzung der 1878 erfochtenen Siege verhindert — dass die Regierung vor die Alternative gestellt wurde, entweder einen neuen Krieg auf Tod und Leben zu beginnen, oder den Rest ihrer Autorität in Frage zu stellen - das wissen Alle, welche der Geschichte des ersten Halbjahres 1878 mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt sind.

Ob auch der (inzwischen zum Grafen gewordene) General Ignatjew zu diesen Wissenden gehört, mag dahin gestellt bleiben. Thatsache ist, dass der Unmuth der Nation sich nicht gegen den Urheber des Gaukelspiels von San Stefano, sondern gegen die Männer gerichtet hat, welche an den Ufern der Spree wieder gut machen mussten, was am Gestade des Bosporus durch Hochmuth, Leichtsinn und Kurzsichtigkeit gesündigt worden war. Graf Ignatjew hat auch dieses Mal mit selbstzufriedener Miene dagestanden und den Chorus der Schreier verstärken helfen, welche dem Grafen Schuwalow seine selbstlose und aufopfernde Berliner Thätigkeit zum moralischen Vorwurf machten — er hat dann als in-

terimistischer General-Gouverneur von Nishni-Nowgorod politische Unterkunft zu finden gewusst, während sein verdienter Rival als "Mitglied des Reichsraths" zu einem vielleicht lebenslänglichen staatsmännischen otium cum dignitate verurtheilt worden ist. Den Urheber des Vertrages von Stefano an die Spitze der russischen Staatsleitung gestellt, gilt einer zahlreichen und einflussreichen Partei noch gegenwärtig für die stärkste aller Bürgschaften, welche für eine nationale Entwickelung der Zukunft Russlands geleistet werden könnte, während der Signatär des Berliner Tractats von denen, die an der Spitze der öffentlichen Meinung marschiren, als unmöglich gewordener Mann behandelt wird!

Sollte es jemals dazu kommen, dass Graf Ignatjew die Erbschaft des Fürsten Gortschakow antritt, so wird Europa zum Mindesten den Vortheil haben, ganz genau zu wissen, welche Stunde in Russland geschlagen hat.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.











